aller

lügt

alkulicition

CKSichtigen ;

er springer et spr

Wer and he

er verbran

sind bei eresi Dienstage Jums Leben Tr gelenger ider in Side ie beiden C

ie beiden Ged und acht Jahr Dat. Die Bringe Dekannt

oekaoni.

rambolage

enel istes and

Brenner-Jene

Title Tiener

izhrualla

Car Meneda

us de Buniss

The Leber at

355en (272mh)

STANDARDS

SáD, la

verice Ex

er Eose Fler

e--- esec

TUD De 1700 Pres

cher United

the De F

\$126.502

THE STREET

Püncer

Gericht

de Marrier

: Of ands:

India wasi

ar restainer

A ... Trend

.er Gereitse

11452 TIME

Spuren

timer rese

anaka ka

e: Pemma

:--e-re:

The first Cap

itishedet t

---

The section

Ye referen

TOLE TOLE

eren 🦃

r Mein

\*WE!

537

rersion

### TAGESSCHAU

Worner zu Kleßling: Der Verteidigungsminister erklärte im ZDF er habe sich bei seiner Entscheidung nicht nur" auf den Bericht des MAD gestützt. Wörner wörtlich: "Es gibt Zeugen." (S. 1)

SPD kein Mittler: Seine Partei werde in der Tarifauseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche keine Mittlerrolle übernehmen, erklärt SPD-Bundesgeschäftsführer Glotz. Sie bewege sich "nicht zwischen den Fronten". Glotz rief die Tarifparteien dazu auf, nicht auf Konfrontation zu setzen. Ahnlich moderate Töne waren vom DGB, nicht aber vom IG-Metall-Vizevorsitzenden Steinkühler zu hören. (S. 1)

Waigel warnt FDP: Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe hat in Kreuth die Liberalen vor einer Blockadepolitik in der Innen- und Rechtspolitik gewarnt.

Appell gegen den Haß: Bundespräsident Carstens hat in Bonn an die Staatsmänner aller Länder der Welt appelliert, den "Parolen des Hasses, gleich wo sie laut werden. mit Entschiedenheit entgegenzu-

Schtscharanski: Der in einem Gefängnis 800 Kilometer östlich von Moskau festgehaltene Bürgerrechtler sei am Ende seiner Kräfte, berichtet seine Mutter nach inrem ersten Besuch seit einem halben Jahr Dem Herzkranken sei die Verlegung auf eine Krankenstation verweigert worden.

Hernu in Berlin: Die Mauer um den Sowietsektor von Berlin empfinde er wie eine "Wunde im Fleisch", erklärt der französische Verteidigungsminister Hernu bei einem Besuch in der alten Reichshauptstadt. Sie mahne, nicht zu vergessen, daß hier "der Bruch zwischen zwei Welten" deutlich werde. (S. 5)

Moralische Verpflichtung: Vor dem Besuch von Bimdeskanzler Kohl in Israel ah 24. Januar hat Innenminister Burg unter Hinweis auf die saudischen Wünsche nach Lieferung deutscher Waffen auf die moralische Verpflichtung der Bundesregierung hingewiesen, sich für die Sicherheit Israels einzusetzen.

Neue Karte: Im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen wird an einer neuen Deutschland-Karte gearbeitet, die allen verlassungs- und völkerrechtli-chen Gesichtspunkten gerecht werden soll (S. 1)

Bastian: Der Abgeordnete der Grünen überlegt, ob er wegen des Streits um inneren Zustand und Arbeit der Fraktion seine Partei

Heute: Grundsatzreferat von Franz Josef Strauß auf der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Kreuth. - Fortsetzung der Bankenverhandlungen über die polnischen Auslandsschulden in Paris. - Verhandlungen über Hilfe für die Internationale Entwicklungsagentur (IDA) bei der Weltbank gehen zu Ende.

#### ZITAT DES TAGES.



99 China hat seine Tür geöffnet und wird sie nie wieder schlie-

Der chinesische Ministerpräsident Zhao Ziyang in Washington vor Repräsentanten der amerikanischen Wirtschaft

WIRTSCHAFT -

der Bundesregierung angekündigte Steuerreform muß nach Ansicht der CDU-Sozialausschüsse vor allem für die Bezieher niedrigerer Einkommen Erleichterungen bringen. Soénius: Leistungshemmenden Anstieg der Steuerprogression bei Einkommen bis 35 000 oder 70 000 Mark (Verheiratete) korrigieren. (S. 9)

Motorenban in der "DDR": Renault und Citroën sollen bei der Modernisierung und Neugliederung der Nutzfahrzeugindustrie der "DDR" helfen. Renault soll Know-how und Werkzeugmaschinen für 450 Millionen Franc, Citro-

Stenererleichterungen: Die von en Maschinen für 160 Millionen Franc liefern.

> Hanomag rablt nicht mehr: Ab Februar könne das Unternehmen Löhne und Gehälter nicht mehr bezahlen, erklärt Geschäftsführer Freimuth auf einer Betriebsversammlung in Hannover. (S. 11)

Börse: Trotz Anlagebereitschaftder privaten Kundschaft konnte sich an den Aktienmärkten keine einheitliche Tendenz durchsetzen. Der Rentenmarkt war wenig verändert WELT-Aktienindex 154,5 (154,5). Dollarmittelkurs 2,8375 (2,8258) Mark. Goldpreis pro Feinunze 368,50 (367,75) Dollar.

Technologie vermitteln: Für eine Neuordnung des Übergangs zur Hochschule sowie für verstärkte Vermittlung der modernen Technologie im Schulbereich hat sich der neue Präsident der Kultusministerkonferenz, Oschatz, ausgesprochen. Die Technologievermittlung dürfe sich nicht auf das Fach Informatik beschränken,

sondern müsse ein breites Grundverständnis unter Einbeziehung aller Fächer in der Jugend wek-

Kunst aus Peru: Die bisher größte im Ausland gezeigte Ausstellung peruanischer Kunst wird ab 28. Februar in der "Villa Hügel" in Essen gezeigt.

Ski nordisch: Der 27 Jahre alte Fritz Fischer (Ruhpolding) siegte beim Biathlon-Weltcup in Pontresina über 20 Kilometer vor den beiden "DDR"-Athleten Rötsch und Wick. Fischer blieb als einziger Starter am Schießstand ohne Strafminute. (S. 7)

Olympia: Mit lediglich 500 000 Mark rechnet das Nationale Olympische Komitee (NOK) für Deutschland aus dem Verkauf der Olympiamünzen der Sommerspiele in Los Angeles. Vor vier Jahren erhielt das NOK vier Millionen Mark aus Münzgeschäften.

### AUS ALLER WELT

Orden für Merbold: Der Stuttgarter Physiker und Space-Shuttle-Astronaut Ulf Merbold ist mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet worden.

ganze Land ausgeweitet. (S. 16) Mafia-Notstand: Nach der Bekämpfung des Terrorismus steht nun die Eindämmung des Mañaund Camorra-Unwesens auf der turen vier his sieben Grad.

Meinungen: Mutlangen und

Stockholm - Heinz Barth über die Aussichten der KVAE S. 2 Rauchgas-Entschwefelung: Mit

der Riesen-Wäscherei gegen den sauren Regen.

Hamburg: CDU sieht "Machtkartell" von SPD und DGB; Opposition legt Dokumentation vor \$.4

Bonn: Auch Matthöfer verfeidigte Steuerstundung für Flick; ein Brief widerspricht SPD-Kritik S. 5

Forum: Personalien und Leser-Briefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S. 6

Prioritätenliste der italienischen Sicherheitsbehörden ganz oben. Die Verbrecherorganisationen haben sich von ihren traditionellen

Hochburgen im Süden auf das

Wetter: Von Nord nach Süd fortschreitend regnerisch. Tempera-

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Fernsehen: Filme mit dem Komikerpaar Pat und Patachon; neue Serie im ZDF

Wettbewerbsfähigkeit: Lücken-Spekulationen - Leitartikel von

Hans-Jürgen Mahnke Film: Komplizierter Meister einer modernen Sensibilität; US-Regis-

seur Joseph Losey wird 75 S. 15 Hamein: Seit 700 Jahren geht die traurige Geschichte vom Rattenfänger um die Welt

Reise-WELT: Sizilien - In den Bergen bewacht Peppe den Baron von Sovaca

## Im Fall Kießling legt Wörner die Fakten auf den Tisch

Minister unterrichtet Fraktions-Obmänner / Düsseldorfer Vorbehalte

RÜDIGER MONIAC/DW. Bonn Das Bundesverteidigungsministerium hat für die Versetzung des Vier-Sterne-Generals Günter Kießling in den einstweiligen Ruhestand jetzt definitiv "Homosexualität" als Grund angegeben. In einem Brief, der gestern dem Anwalt Kießlings, dem Bonner Rechtsprofessor Konrad Redeker, zugestellt wurde, heißt es weiter, auf Grund dieser Tatsache sei der General "zum Sicherheitsrisiko" geworden. Die Hardthöhe stützt sich dabei auf einen Aktenvermerk vom 6. Dezember 1983, in dem der stellver-

tretende Generalinspekteur, Generalleutnant Walter Windisch, Wörner mitteilte, Kießling sei "in der Homo-Sezene Köln eindeutig identifiziert" worden. Wegen Gefahr für Leib und Leben der Ermittlungsbeamten will das Verteidigungsministerium deren Namen jedoch geheimhalten. In dem Schreiben war auch aus-

drücklich von einer zerstörten Vertrauensbasis zwischen dem Minister und General Kießling die Rede. Polizeibehörden und Ministerien-

sprecher in Nordrhein-Westfalen und Berlin dementierten energisch, daß

kenntnisse über den General vorliegen oder gar gesammelt hätten.

Die Veranlagung Kießlings ist, wie es gestern auf der Hardthöhe hieß, auch dem NATO-Oberbefehlshaber General Bernhard Rogers bekannt gewesen. Rogers war der Vorgesetzte des deutschen Vier-Sterne-Generals. Rogers bestritt, mit der Entlassung seines Stellvertreters etwas zu tun zu

Windisch schrieb in seinem Aktenvermerk weiter, nach der zentralen Dienstvorschrift (ZDv) 2/30 der Bundeswehr, in der geregelt ist, welche Personen mit Geheimmaterial umgeben dürfen, sei der über Kießling herausgefundene Sachverhalt ein "Sicherheitsrisiko". In der ZDv 2/30 werden Sicher-

heitsrisiken als Umstände definiert, die aus Gründen der staatlichen Sicherheit oder im eigenen Interesse der betroffenen Personen verbieten, sie mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit zu betrauen". Sicherheitsrisiken, heißt es dort weiter. könnten nur nach Lage des Einzelfalles beurteilt werden. Als Sicherheits-

Polizeidienststellen irgendwelche Er. risiko, das "in der Person des Betroffenen liegt", wird unter anderem aufgezählt "abnorme Veranlagung auf sexuellem Gebiet".

Erschwerend sei zu berücksichtigen, daß Kießling "seine homosexuelle Veranlagung bisher bestritten" habe. Dadurch und durch seine "mögliche Erpreßbarkeit" wiege das Sicherheitsrisiko "schwer". Zusätzlich, so Windisch weiter, sei zu berücksichtigen, "daß innerhalb und außerhalb seines Dienstbereichs Informationen über diesen Sachverhalt bekanntgeworden" seien. Dadurch seien "auch dienstliche Belange berührt".

Aufgrund der der WELT bekanntgewordenen Ermittlungen der zuständigen Behörden, die durch den Hinweis eines Ministerialrates im August 1983 ausgelöst worden waren, lagen der Führung der Bundeswehr über Kießlings Besuche in der "Kölner Homo-Szene" vor der Entscheidung Wörners, den General vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen, folgende Erkenntnisse vor: Danach soll Kießling in zwei Lokalen als "guter

### Arbeitszeit: DGB sucht Verbündete

Glotz ruft beide Tarifparteien auf, "nicht voll auf Konfrontation zu setzen"

PETER PHILLIPS, Bonn In der SPD wie in Teilen des Deutschen Gewerkschaftsbundes beginnt sich die Erkenntnis durchzusetzen, daß man Kompromißfähigkeit demonstrieren und die "Akzeptanz-chancen in der Öffentlichkeit" (DGB-Vorstandsmitglied Alois Pfeiffer) verbessern muß, um bei den Auseinandersetzungen um eine Arbeitszeitverkürzung überhaupt Aussicht auf Erfolg zu haben. Pfeiffer hat deshalb auch seine Mitstreiter dazu aufgefordert, insbesondere unsere am meikonsensfähigen Programmpunkte herauszustellen, um

Verbündete zu sammeln". Der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbande der Metallindustrie, Dieter Kirchner, hat allerdings gestern darauf hingewiesen, daß die Arbeitgeber eher einen Streik riskieren . würden, als auf die Gewerkschaftsforderung nach der 35-Stunden-Woche einzugehen. schäftsführer Pet

Glotz hatte am Dienstag die Diskussion um Arbeitszeitverkürzungen durch die Ankündigung einer entsprechenden SPD-Kampagne zusätzlich belebt. Auch gestern unterstrich lem Lohnausgleich." Wenn man sich er gegenüber der "Neuen Presse" in Hannover zwar, daß sich die Sozialdemokraten damit "eindeutig hinter die Forderungen" der Gewerkschaften stellten. Die SPD bewege sich nicht "zwischen den Fronten" und werde auch nicht als Mittler zwischen den Tarifparteien auftreten. Aber Glotz rief auch beide Seiten dazu auf, "nicht voll auf Konfrontation zu setzen". Die Wirtschaft werde großen Schaden leiden, wenn man in der Auseinandersetzung um Arbeitszeitverkürzungen nicht zu Kompromissen komme.

Der SPD-Bundesgeschäftsführer verwies in diesem Zusammenhang auf eine bisher kaum beachtete Rede von DGB-Vorstandsmitglied Pfeiffer vor der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung am Ende des vergangenen Jahres. Fast flehentlich batte Pfeiffer dort den Arbeitgebern das Signal gegeben: "Das Ergebnis von Tarifverhandlungen war noch nie deckungsgleich mit den vor der Tarifrunde aufgestellten Forderungen, auch nicht im Hinblick auf die Forderung nach der 35-Stunden-Woche mit voleinige Grunddaten klar mache, könne man den "Grabenkrieg verlassen und damit das Gegenüber von Arbeitszeitverkürzungsmonologen der Gewerkschaften einerseits und Tabuparolen der Arbeitgeber anderer-

Ähnlich moderat äußert sich jetzt der DGB-Vorsitzende Ernst Breit ge-genüber der "Bild"-Zeitung: Die Gewerkschaften hätten das Thema Streik für Arbeitszeitverkürzungen nicht in die Diskussion eingeführt.

Arbeitgeber-Vertreter Kirchner will sich nicht auf die lokkende Kompromißlinie begeben. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes der Metallindustrie begründete dies im "Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt" mit dem Argument, daß sogar ein drei- bis vierwöchiger Arbeitskampf mit all seinen gefährlichen Auswirkungen auf den noch schwachen wirtschaftlichen Aufschwung weniger schädlich für die Wirtschaft sei als ein Zugeständnis der Arbeitgeber bei der 35-Stunden-Woche.

### Neue offizielle Deutschlandkarte

Innerdeutsches Ministerium bereitet völkerrechtlich relevante Grenzdarstellung vor

Das Bundesministerium für Innerdeutsche Beziehungen bereitet eine offizielle Deutschlandkarte vor, die allen verfassungs- und völkerrechtlich relevanten Gesichtspunkten gerecht werden soll. Die Karte wird nach Auskunft des Ministeriums an die Arbeitsgruppe Deutschlandpolitik und Berlinfragen der CDU/CSU-Fraktion - verbindlich für den Bereich der Bundesregierung" gemacht

Auf Emladung der CSU-Landes-gruppe im Bundestag, die seit ge-stern über das Deutschlandbild der Union als Regierungspartei diskutiert, spricht in Kreuth der Würzburger Staats- und Völkerrechtler Professor Dieter Blumenwitz über die Problematik kartographischer Darstellungen Deutschlands. Sie fällt vor allem in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, aber auch in regierungsamtlichen Publikationen der vergangenen Jahre unterschiedlich

Mit der Karte des Innerdeutschen

AFP/dpa/AP, Washington

WERNER KAHL, Bonn Ministeriums soll in "nächster Zukunft" die unsichere und opportunistische Darstellung Deutschlands beendet werden. Die Verunsicherung griff um sich, seit die SPD/FDP-Koalition - gegen den Widerstand der CDU/CSU 1971 die Kartenrichtlinien vom 1. Februar 1961 aufgehoben

> Der WELT sagte Professor Blnmenwitz, Politiker in Bonn hätten damals erklärt, in der ersatzlosen Streichung der Richtlinien, die vor den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes 1973 und 1975 und vor Inkrafttreten der Ostverträge erfolgt war, dürfe kein Abweichen vom rechtsstaatlichen . Standpunkt gesehen werden. Es handele sich lediglich um politische Zweckmäßigkeiten. Bei einer Berücksichtigung subjektiver Interessen des jeweiligen Beschauers kartographischer Darstellungen, müßten laut Blumenwitz negative Folgen für das Land einkalkuliert werden. Es sei davon auszugehen, daß gemäß Artikel 31, Absatz 2 der Wiener Vertragsrechtskonven

tion, "nicht nur die amtlichen Karten völkerrechtlich relevant sind", sondern kartographisches Material "auch als Beweis für eine nachfolgende Praxis in der Anwendung eines Vertrages" völkerrechtlich bedeutsam werden kann, "die die Übereinstimmung der Parteien hinsichtlich der Auslegung zum Ausdruck bringt (Artikel 31, Absatz 3) oder als zusätzli-

ches Auslegungsmittel (Artikel 32)." In Gesprächen über die rechtlich korrekte kartographische Darstellung Deutschlands wurde während der Tagung unter anderem auf eine unlängst bekannt gewordene Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes hingewiesen. Im Streit um die territoriale Gliederung der südlich des Beagle Kanals (Feuerland) gelegenen Inseln Lennox, Nueba und Picton prüfte das Schiedsgericht mehr als 20 argentinische und chilenische Karten auf ihre kartographische Darstellung der Grenze. Es erhoffte davon Aufschluß darüber, wie der Grenzvertrag von 1881 seiner-• Fortsetzung Seite 8

### Kissinger-Bericht tadelt Europäer Kommission betrachtet Unterstützung für Sandinisten als unfreundlich gegenüber USA

Der in Washington veröffentlichte Bericht der Kissinger-Kommission über Mittelamerika empfiehlt Präsident Reagan, die Nicaragua unterstützenden westeuropäischen Länder "stark zu entmutigen". Die namentlich nicht genannten "europäischen Regierungen und politischen Organisationen" hätten sich den USA und der europäischen Sicherheit gegenüber "unfreundlich" ver-

Regierung und die salvadorianischen Aufständischen unterstützen", heißt es in dem Bericht. In dem 132-Seiten-Dokument wird den USA ferner empfohlen, sich für ein "wirtschaftliches Engagement Europas" in der Region einzusetzen,

halten, indem sie "die sandinistische

um damit "politische, wirtschaftliche

und soziale Reformen" zu fördern.

Weiter heißt es darin, die europäi-

schen Länder "beginnen zu begrei-

fen, daß es zwar Vorteile haben kann, den könnte. Er unterstrich ferner, sich von der amerikanischen Politik in Mittelamerika zu distanzieren, daß aber auch Vorteile eingebüßt werden, wenn öffentlich Uneinigkeit (mit den USA) bekundet wird". Zugleich wird die Auffassung geäußert, daß die europäischen Regierungen in jüngster Zeit in der Nicaragua-Frage mehr

SEITE 8: Zustimmung für Reagan

"Zurückhaltung" gezeigt hätten, da sie sich immer mehr bewußt würden, daß \_die Sandinisten ihre Revolution verraten haben".

Nach der Übergabe des Berichts im Weißen Haus betonte der frühere Au-Benminister Henry Kissinger, die Kommission gehe nicht davon aus, daß ein militärisches Eingreifen der USA in El Salvador erforderlich wer-

daß "Gewaltanwendung" gegenüber Nicaragua nur ein "letzter Ausweg" wäre. Ein militärisches Eingreifen m Nicaragua sei "nur im Fall einer ausdrücklichen und nachweisbaren Bedrohung unserer nationalen Sicherheit" zu rechtfertigen, fuhr Kissinger fort. Reagan hatte den Bericht als "beeindruckend" bezeichnet. Er sagte seine Unterstützung für die Empfehlungen zu, größere Anstrengungen zur Lösung der Krise in Mittelamerika zu unternehmen.

Ein Sprecher des Erzbischofs von San Salvador, Arturo Rivera y Damas, kritisierte die in dem Bericht empfohlene Verstärkung der Militärhilfe: "Wir haben unseren Widerstand gegen weitere Militärhilfe sehr deutlich gemacht." Kissinger irre auch völlig, "wenn er die christlichen Kräfte ignoriert, die eine bedeutende Kraft im Lande darstellen".

#### DER KOMMENTAR

## **Deutschland**

Der Moskauer Vertrag ist der Generalvertrag aller Ostverträge, die unter der Kanzlerschaft Brandts abgeschlossen worden sind. In den Memoiren Henry Kissingers ist nachzulesen, wie sich die Unterzeich-nung des deutsch-sowjetischen Vertrages aus der Sicht der USA, der entscheidenden Schutzmacht Berlins und unseres wichtigsten Verbündeten, ausnahm. Kissinger schrieb rückblickend: "Die Bundesre-publik hatte ihren Rubikon überschritten; sie hatte die Teilung Deutschlands und den Status quo in Europa anerkannt." Wenn das so in Washington gesehen wurde, wie denn anders in Moskau, Warschau, Prag,

Ost-Berlin? Die sozial-liberalen Bundesregierungen verstärkten diesen falschen Eindruck noch, indem sie aus opportunistischen Gründen darauf verzichteten, das rechtliche Fortbestehen des Deutschen Reiches in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 auf der offiziellen Deutschlandkarte weiterhin sichtbar zu machen. Seit 1970 zeigt uns das Fernsehen tagtäglich auf der Wetterkarte zwar noch Rhein, Elbe und Oder, aber nicht mehr Deutschland in seinen juristiscb fortgeltenden Reichsgrenzen. Denn nicht nur für Brandt war das alles nur "For-

melkram". Seit Helmut Kohl Bundeskanzler ist, traut sich die Regie-rung der Bundesrepublik

Deutschland wieder ein deutliches Wort über das Ziel der Wiedervereinigung zu. Ende Januar 1983 stellte Bundesinnenminister Zimmermann klar: Bei der Offenhaltung der deutschen Frage geht die Bundesregierung von der im Grundgesetz verankerten Existenz Gesamtdeutschlands aus; sie bezieht in die deutsche Frage auch die ost-deutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße ein. Als Kohl Anfang Juli 1983 in Moskau war, erklärte er im Kreml ohne Umschweife: "Wir halten am Selbstbestimmungsrecht unse-res Volkes und an der Einheit unserer Nation fest. Wir re-signieren nicht."

Wenn die Bundesregierung nunmehr auch darangeht, auf der offiziellen Deutschlandkarte wieder die nach unserem Verfassungsrecht und nach dem Völkerrecht geltenden Grenzen Deutschlands einzutragen, dann vollzieht sie nur, was sie nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 31. Juli 1973 zu erfüllen hat. Dort heißt es klar: "Die Wiedervereinigung ist ein ver-fassungsrechtliches Gebot." Das hat nichts mit Unfreundlichkeiten gegenüber Polen, ge-schweige denn mit Revanchismus zu tun. Das höchste deutsche Gericht hat alle Verfassungsorgane mit Gesetzeskraft verpflichtet, "den Wiederver-einigungsanspruch im Innern wachzuhalten und nach außen beharrlich zu vertreten". Allein

### USA hoffen auf Zhao: Öffnung Übereinkunft mit Syrien

SAD/DW. Washington/Jerusalem In der amerikanischen Regierung wächst die Zuversicht, durch eine Übereinkunft mit Syrien eine Stabilisierung der Situation in Libanon berbeiführen zu können, die es Washington erlauben würde, ohne größeren Gesichtsverlust das US-Kontingent der internationalen Friedenstruppe aus Beirut noch vor den Wahlen im November zurückzurufen. Gleichzeitig zeigt sich die Reagan-Administration jedoch entschlossen, die 1400 Marineinfanteristen in Libanon zu lassen, bis man sich mit Damaskus einig ist. Bestrebungen von zahlreichen Kongreß-Abgeordneten, die Marines bedingungslos abzuziehen, werden daher von der Regierung abgelehnt. "Dies ist nicht der Zeitpunkt, den Kopf einzuziehen", sagte der stellvertretende Außenminister Dam vor dem außenpolitischen Aus-

schuß des Senats. Die US-Regierung sieht in einem Schreiben des syrischen Staatschefs Assad an Präsident Reagan "hoffnungsvolle Anzeichen" für eine Lösung der Libanon-Frage. Nach Informationen aus Washington gab Assad in seinem Brief zu verstehen, daß er bereit ist, den amerikanischen Nahost-Sonderbeauftragten Rumsfeld zu empfangen. Daraufhin wollte sich der US-Emissär umgehend nach Damaskus begeben.

Israel ist nach den Worten von Premier Shamir entschlossen, seine Soldaten \_in naher Zukunft" ganz aus Libanon abzuziehen, Als Zwischenlösung werde auch ein Rückzug um 12 Kilometer erwogen. Bedingung sei jedoch die Sicherheit Israels.

## Chinas wird fortgesetzt

AP/AFP. Washington Eine gegen die Sowjetunion gerichtete strategische Partnerschaft seines Landes mit den USA hat der chinesische Ministerpräsident Zhao Ziyang gestern in einem vom US-Fernsehen übertragenen Gespräch mit amerikanischen Korrespondenten ausgeschlossen. Dazu gebe es zu viele Meinungsunterschiede in außenpolitischen Fragen, erklärte Zhao. Er nannte Mittelamerika, den Nahen Osten, Grenada und die amerikanische Einstellung gegenüber der Dritten Welt. "Unter diesen Umständen ist es unmöglich, eine umfassende

Partnerschaft einzugeben. Zu Nordkoreas jüngsten Verhandlungsvorschlägen meinte Zhao, China sel nicht eingeladen und habe daher auch nicht die Absicht, an einer von den USA begrüßten vierseitigen Konferenz über die Wiedervereinigung Koreas teilzunehmen. Peking unterstütze jedoch den Vorschlag Pjöngjangs nach einer dreiseitigen Konferenz unter Einschluß beider Koreas und den USA.

Vor führenden Mitgliedern des US-Kongresses versicherte der chinesische Premier, die von Peking betriebene Öffnung Chinas werde fortgesetzt. Zhao betonte den "enormen" Bedarf seines Landes an ausländischem Kapital und Technologie, vor allem für seine Erdöl- und Kohleproduktion sowie den Ausbau seines Fernmelde- und Verkehrswesens. Er forderte die Parlamentarier auf, die gesetzlichen Hindernisse für eine amerikanische Wirtschaftshilfe an kommunistische Staaten der Dritten Welt zu beseitigen.

### "Was haben die denn bloß mit meinem Sohn gemacht?"

Ich konnte nicht sprechen. Ich fragte mich die ganze Zeit nur: Was haben die bloß mit meinem Sohn gemacht?" So beschreibt Ida Milgrom, die Mutter des sowjetischen Menschenrechtlers Anatolij Schtscharanskij, ihr Entsetzen beim Besuch des Sohnes im Gefängnis von Tschistopol. Mit einem bleichen, ausgezehrten Gesicht und schwarzen Ringen unter den Augen war ihr Anatolij in einem kleinen Raum des Gefängnisses gegenübergetreten. Seine eigenen Zähne sahen aus wie ein künstliches Gebiß.

Schtscharanskij wurde 1978 wegen Spionage für die Vereinigten Staaten zu 13 Jahren verurteilt. Die 75 Jahre alte Mutter kann aber nicht verstehen, daß "die Leute im Westen nicht irgendeinen Weg" finden, um dem Sohn zu helfen. "Alle wissen doch, daß er kein Spion war", klagt sie über die andauernde Haft von Anatolij.

Während der zweistündigen Begegnung der 800 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Haftanstalt wechselte die Mutter mit dem Sohn kaum ein Wort. Eine Unterhaltung kam nur

SAD, London/Moskau zwischen Schtscharanskij und seinem älteren Bruder Leonid zustande, der Ida Milgrom begleitet hatte. Zum Abschied des Besuchs erlaubte die Wache der alten Frau, ihren Sohn zu umarmen. Sie spürte wie sich seine Gesichtsknochen in ihre Wangen bohrten. Seine einzigen Worte waren: "Bleib am Leben, Mama, bleib am Leben."

Die Mutter aber sorgt sich mehr um das Leben ihres Sohnes. Seit Monaten kämpft sie für die Einweisung von Anatolij in ein Gefängnislazarett. Die Antwort der Behörden darauf ist kurz: "Nicht nötig". Bei Schtscharanskij sind aber immer noch nicht die Souren seines viermonatigen Hungerstreiks im vergangenen Jahr vergangen, als er damit um das Recht kämpfte, mit seiner Familie Verbindung aufnehmen zu dürfen.

Ida Milgrom hat schon viele Appelle an Staats- und Parteichef Jurij Andropow gerichtet - alle vergeblich. In einem bittet sie verzweifelt: "Die letzten sieben Jahre meines Lebens waren die schwersten. Lassen Sie mich vor meinem Tod wenigstens wissen, daß mein Sohn am Leben bleiben

TERIS SERVICE SERVICE

# DIE WELT

### Noch mehr Filz

Von Uwe Bahnsen

Der Staat als Unternehmer – in aller Regel ist das ein trauriges und für den Steuerzahler teures Kapitel. Wieso und warum, kann exemplarisch in Hamburg besichtigt werden, wo mittlerweile mehr als 150 Firmen ganz oder teilweise dem Staat gehören.

Die Ergebnisse dieser wirtschaftlichen Betätigung sind so, daß den Haushaltsexperten der sozialdemokratischen Regierungspartei wie der Opposition die Haare zu Berge stehen: Hamburg als Baulöwe im iranischen Wohnungsbau – bislang rund 160 Millionen Mark Verluste, und das ist noch nicht alles. Die Hansestadt als Kreuzfahrtunternehmer – 56 Millionen Mark Verluste. Vater Staat als (indirekter) Stahlunternehmer – bislang 120 Millionen Mark Verluste.

Diese und andere Beträge, tiefrot in den Etatmappen des Senats notiert, können aus dem defizitären Haushalt nicht direkt abgedeckt werden; die Stadt muß dafür zusätzliche Kredite aufnehmen. Allein die Zinsen für die Verluste, die die Hamburger Stadtentwicklungsgesellschaft in den persischen Sand gesetzt hat, liegen derzeit bei rund 45 000 Mark täglich.

Nun ist es ja nicht so, daß die Gründe für das Versagen des Staates als Unternehmer nicht bekannt wären: mangelnder wirtschaftlicher Sachverstand, bürokratisierte Strukturen, sachfremde Einflüsse bei Entscheidungsabläufen, und manches andere mehr. Überwölbt wird all dies häufig durch eine Personalpolitik, die dem erstklassigen Manager keine Chance gibt und statt dessen das Mittelmaß bevorzugt.

Ausgerechnet der Hamburger Senat schickt sich jetzt an, jedenfalls in einem Teil seiner Firmen Mitbestimmungsrege-lungen einzuführen, die in den Aufsichts- und Verwaltungsräten nicht etwa zu mehr, sondern zu weniger wirtschaftlichem Sachverstand führen werden. Denn die Gewerkschaftsvertreter, die massiert in diese Gremien einziehen sollen, werden die dort bislang noch geduldeten Vertreter der Wirtschaft verdrängen. Ob ausgerechnet das gewerkschaftliche Know-how dafür prädestiniert ist, dem Unternehmer Staat voranzuhelfen, darf mit Blick auf den Fall "Neue Heimat" bezweifelt werden. Zu erwarten sind noch mehr Filz und noch mehr Kosten.

### Doppelgesicht

Von Rüdiger Moniac

E twas von der Natur sowjetischer Außenpolitik wird faßbar beim Vergleich zweier Vorgänge aus den letzten Tagen. Zum einen machte die Sowjetunion den NATO-Staaten den Vorschlag, alle chemischen Waffen in Europa abzubauen. Zum anderen wurde nicht in Moskau bekannt gemacht, sondern vom NATO-Hauptquartier in Brüssel, daß die Sowjetunion im östlichen Teil des Landes wieder eine neue SS-20-Raketen-Stellung einsatzbereit gemacht hat. Damit erhöht sich die Zahl der mobilen Abschußgeräte für diese nuklearen Mittelstrekkenwaffen auf 378.

Die Doppelgesichtigkeit ist damit klar: Dem Westen zeigt Moskau das freundliche Antlitz und reicht die Hand zur Abrüstung. Offiziell nicht in Augenschein nehmen soll er dagegen das harte Gesicht und die unaufhörlich fortschreitende nukleare Aufrüstung, die nach der ersten Phase des Aufbaus gegenüber Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten nun in der zweiten Phase steckt, der Vergrößerung des Atomarsenals gegenüber Japan und dem gesamten südostasiatischen Raum.

Hinzu kommt, daß der sowjetische Vorschlag zur chemischen Abrüstung in Europa tatsächlich nicht ernst gemeint sein kann. Dies ist Kennern der überaus komplizierten Materie sogleich klar geworden. Der propagandistische Charakter des Vorschlags enthüllt sich für den Laien schwerer. Darauf spekuliert Moskau und hofft, im Westen werde es genug Leute geben, die solche "Friedens- und Entspannungsgesten" für bare Münze nehmen.

Die Unsinnigkeit des sowjetischen Ansinnens besteht darin, daß es die Zerstörung von bereits vorhandenen und gelagerten C-Waffen vorsieht. Dies wäre kaum kontrollierbar und schon deshalb schwer zu realisieren, weil die Bestände an C-Waffen jederzeit außerhalb der europäischen Regionen verbleiben könnten. Sinnvoll, weil zum Erfolg von chemischer Abrüstung führend, erscheint dagegen der westliche Vorschlag, der seit Jahren im Genfer Abrüstungsausschuß der Vereinten Nationen behandelt wird. Er sieht die weltweite Überprüfung aller für die Produktion organischer Chemie-Erzeugnisse in Frage kommender Fabrikanlagen durch internationale Inspektoren vor. Dieses Verfahren, von der Bundesrepublik unter der Federführung von Botschafter Ruth angeregt, ist nach Expertenmeinung das einzige, das die chemische Abrüstung zuverlässig

### Im-Potential

Von Carl Gustaf Ströhm

n die 900 Arbeiter muß einer der renommiertesten (ver-An die 900 Arbeiter man einer der renommen 2000 Daimler-Puch AG sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, weil sie nicht genügend Aufträge für ihre Nutzfahrzeugeproduktion, hauptsächlich Omnibusse und Lastwagen, an Land ziehen konnte. Die von den Sozialisten angeführte Wiener Koalitionsregierung ist damit in erhebliche Schwierigkeiten geraten. Denn die Industriearbeiterschaft stellt bis jetzt den Kern ihres Wählerpotentials.

Die Krise um Steyr entbehrt nicht einer pikanten, ja beinahe tragikomischen Note. Das Werk hatte - übrigens zur Zeit der sozialistischen Regierung Kreisky - zwei ausgesprochene "Renner" und Verkaufsschlager in seinem Produktionsprogramm: das Steyr-Scharfschützengewehr und den Jagdpanzer K ("Kürassier") – einen Panzerabwehr-Panzer, dem internationale Experten hervorragende Eigenschaften attestieren und der auf seine Weise als konkurrenzlos gilt

Kaum hatte aber Steyr-Daimler-Puch damit begonnen, sich einen bescheidenen Exportanteil im internationalen Rüstungsgeschäft zu sichern, stoppten rabiate Jusos und linke Ideologen in der Sozialistischen Partei den Höhenflug des verstaatlichten Unternehmens: Bereits fest vereinbarte Panzer-Lieferungen an Marokko und Chile wurden eingefroren. Der damalige Innenminister und jetzige Außenminister Erwin Lanc - dem eine tiefsitzende Abneigung gegen alles, was mit Militär zu tun hat, nachgesagt wird – war entscheidend an der Verhinderung des Geschäftes beteiligt

Resultat: Österreich sitzt auf einer unverkäuflichen Halde von schönen fertigen Jagdpanzern, die aus ideologischen Gründen nicht verkauft werden dürfen. Als militante Jusos und Linkskatholiken vor einiger Zeit vor dem Simmeringer Panzerwerk demonstrierten, schrien die Arbeiter wutentbrannt: "Ihr macht uns arbeitslos!" Genauso ist es gekommen.



Die Kunst, mit Stäbchen zu essen

## Mutlangen und Stockholm

Von Heinz Barth

n Mutlangen haben die Friedensmarschierer ihre Schlafsäcke eingerollt. Sie haben sich dem Protest der schwäbischen Bauern gebeugt und die Dauerblockade der US-Raketen zu einer symbolischen "Präsenz" herabgestuft. Diese Kapitulation steht zu der am Dienstag in Stockholm beginnenden KSZE-Folgekonferenz in einer Beziehung, die den dort versammelten Außenministern zu denken geben sollte. Die für die Sowjets schwer faßliche Niederlage, die sie im Herbst mit ihrer Einschüchterungskampagne gegen die Raketen-Stationierung erlitten, hat das Ostwest-Verhältnis in anderer Weise verändert als es der Kreml voraussah, bevor er die "Armeen der Angst" mobilisierte.

Noch sind die Narben, die er davontrug, zu frisch, als daß von Stockholm Wunder der Versöhnung oder ernstzunehmende Gespräche über die Rüstungsbeschränkung zu erwarten wären. Aber schon die Gewißheit, daß es zu einer Begegnung der Außenminister der beiden Supermächte kommen wird, ist ein Indiz, daß die Sowjetunion sich die Tür für die Rückkehr an den Verhandlungstisch nicht endgültig zuschlagen möchte. Was sonst könnte Erich Honecker, der neuerdings die Unahhängigkeit der "DDR" von Moskau mit einer bei ihm ungewohnten Deutlichkeit betont, gemeint haben, als er kürzlich in einem Zeitungsinterview davon sprach, früher oder später werde es wieder zu Verhandlungen "auf veränderter Grundlage" kommen?

Gewiß besteht kein Anlaß, die Kontaktbereitschaft der Sowjetführung zu überschätzen. Nach dem jüngsten Debakel ihrer psychologischen Kriegsführung hat sie im Gegenteil noch mehr Grund als bisher, die Gelegenheit nicht zu versäumen, die ihr Stockholm für die Aufweichung des verhärteten europäischen Meinungsmarktes bietet. Der Konferenz fernzubleiben, stand für die Sowjets nie zur Diskussion. Sie können in der angeschlagenen Verfassung, in der sich ihr beschränkt entscheidungsfähiger Führungsapparat gegenwärtig befindet, dieses Instrument der psychologischen Kriegsführung gegen den Westen noch weniger entbehren als auf den Konferenzen von Helsinki und Madrid.

Noch im Spätsommer durfte Moskau hoffen, die Verantwortung für die Erosion des Verhältnisses zu Amerika dem feuerspeienden Antikommunismus Ronald Reagans zuzuschieben. Die Strategie, Europa von den USA abzukoppeln, war indes eine Fehlkalkulation. Es erleichtert die russische Position in Stockholm nicht, daß der Präsident auf eine subtilere Außenpolitik umzuschalten beginnt, die sich nicht in der Substanz, wohl aber im Ton geändert hat. Im Gegensatz zu den meisten seiner Vorgänger ist Reagan frei von dem drückenden Gewicht, das die außenpolitische Handlungsfreiheit des Weißen Hauses in einem präsidentiellen Wahljahr einzuengen pflegt. Es könnte vielmehr sein, daß unmotivierte Entspannungsgesten ihm bei den Wählern mehr schaden als nützen würden.

"Veränderte Grundlagen" in der Tat. Wer möchte da dem hellhörigen SED-Chef widersprechen? Verändert auch aus der sowietieine Phase des Immobilismus eingetreten. Der Krieg in Afghanistan ist ungewinnbar. Die Sowjet-Hilfe für Syrien ist an einen störrischen und unlenkbaren Klienten verschwendet. Die Verhandlungen mit Peking stocken, nachdem es der "Polter-Diplomatie" Reagans immerhin gelungen ist, zu den beiden kommunistischen Haupt-



Keine Aussicht auf ein Wunder:

mächten bessere Beziehungen zu bewahren als diese untereinander haben. Auch sonst könnte der Kontrast zwischen dem allzeit alerten Präsidenten und den Kreml-Gerontokraten nicht frappierender sein. In seinem jetzigen Zustand gleicht Moskau einem defekten Sender, der schwer verständliche Signale ausstrahlt.

So steht der Ostwest-Dialog von Stockholm im Zeichen einer verminderten Dringlichkeit. Reagan braucht nicht zu befürchten, daß ihn die Wähler am 6. November zur Rechenschaft ziehen, weil er nicht genug Entspannungsgesten macht, die der Kreml ohnehin nicht verwerfen könnte. Es ist noch zu früh für ihn, auf die Routine-Einladung zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch zu reagieren. Daher kann Stockholm nur Deklamatorisches produzieren: Wenn es nach den Sowjets geht, vielleicht eine weitere Gewaltverzichts-Erklärung - die wievielte eigentlich? - um die abgeschlafften Friedenskolonnen des Westens mit neuen Parolen in Marsch zu setzen.

Nach russischer Vorstellung sollte Stockholm eine rein "europäische" Konferenz sein, ein Forum, um bei den europäischen NATO-Partnern Stimmung gegen die USA zu machen. Das Wesentliche ist, daß sie überhaupt stattfindet und daß die Begegnung der beiden Außenminister Shultz und Gromyko als der mit Abstand wichtigste Punkt auf dem Programm steht. Es ist die erste Ostwest-Konferenz, an welcher der Westen ohne die psychologische Vorbelastung teilnimmt, der Sowjetunion um der Erhaltung einer risikoreichen Koexistenz willen fortwährend einseitige Zugeständnisse machen zu müssen. Die Konfrontation, zu der die NATO in der Nachrüstungsfrage bereit war, hat ein neues atmosphärisches Gleichgewicht hervorgebracht. Weder militärisch und noch weniger wirtschaftlich vermag die Sowjetführung noch glaubhaft zu machen, daß sich das internationale Kräfteverhältnis unaufhaltsam zu Gunsten des "unbesieglichen Sozialis-

### IM GESPRÄCH Rudolf Dreßler

### Oberster SPD-Arbeitnehmer

Von Peter Philipps

Das Selbstbewußtsein der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) in der SPD hat durch den Verlust der Bonner Regierungsverantwortung in keiner Weise gelitten - eher im Gegenteil, Vor allem ist auch das Selbstverständnis wieder ungebrochen, das seit dem Jahre 1980 zwischen die Mahlsteine Bonner sozialdemokratischer Restriktionspolitik und härtester Gewerkschaftskritik daran geraten war. Denn das AfA-Herz schlägt nicht nur für die Partei, sondern auch für den DGB. Deshalb war die Arbeitsgemeinschaft 1973 ins Leben gerufen worden, nachdem der Strom der Lehrer und Intellektuellen die Mitgliederstruktur der SPD grundsätzlich umgekrempelt hatte und das Profil der Arbeitnehmerpartei zu zerbröckeln drohte.

Vom 27. bis zum 29. Januar werden die AfA-Delegierten wieder zu einem Bundeskongreß zusammenkommen, diesmal in Karlsruhe. Und wieder wird alles, was in der SPD Rang und Namen hat, im Plenum sitzen – selbst mit dem Erscheinen Helmut Schmidts und des schwerkranken Herbert Wehner wird gerechnet. Denn, so der Bundestagsabgeordnete Rudolf Dreßler: Das ist ja nicht irgendwer, der da tagt."

Auch der gelernte Schriftsetzer aus Wuppertal – Ministerpräsident Johannes Rau wohnt in seinem Wahlkreis - ist nicht irgendwer. Auf einstimmigen Beschluß des 19köpfigen AfA-Bundesvorstands soll Dreßler in Karlsruhe als Nachfolger des nicht wieder kandidierenden Helmut Rohde zum Bundesvorsitzenden gewählt

Er ist einer, den man mit Recht als in "der Wolle gefärbten Sozialdemokraten" bezeichnen kann. Schon Vater und Großvater waren Sozialdemokraten, Betriebsratsmitglieder. Der Sohn folgte dem vorgezeichneten Weg automatisch - was er bei seiner 20jährigen Tochter selbst noch nicht geschafft hat. Sie ist nur "überaus

kritische SPD-Wählerin". Dreßler, heute 43 Jahre alt und in den letzten Monaten der sozialliberalen Koalition noch zum Parlamentari-



Sozialdemokrat, in der Wolle ge-färbt: Designierter Afa-Chef Dreß-ler FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

schen Staatssekretär im Arbeitsministerium ernannt, ist ein bodenständi-ger Mann. Hinter seinem Schreib-tisch im Bundeshaus hängt ein gro-Bes gelbes Verkehrsschild "Wuppertal-West 72 Kilometer", und die AfA bedeutet für ihn vor allem auch eine Vereinigung, in der "keine Titel zäh-len und keine Ministerränge. Hier zählt nur das Engagement, wie man miteinander umgeht."

Er gehörte von Anfang an zum Gewerkschaftsflügel in der SPD, hat die AfA mit aufgebaut. Und zu denen, die ihn in der SPD fasziniert haben, zählen vor allem Helmut Schmidt der verstorbene Wilhelm Dröscher und Herbert Wehner, "der war für mich immer etwas ganz besonderes, ein Mann, der nur alle hundert Jahre einmal geboren wird" - und eben jener. der die SPD immer wieder an ihren Auftrag als Vertreter von Arbeitnehmer-Interessen erinnert habe. Folgerichtig gehört zu den selbstgesteckten Zielen des designierten neuen AfA-Vorsitzenden noch für dieses Jahr, daß er auch Wehners Vermächtnis, die Sicherung der Montan-Mitbestimmung, über die jetzt geltende Übergangsregelung hinaus mit einer Gesetzesvorlage wieder auf die Tagesordnung des Bundestages brin-

### DIE MEINUNG DER ANDEREN



Erst in sechs Tagen soll der Verteidigungsausschuß über die wahren Gründe für die Entlassung von General Kießling informiert werden. Das ist sechs Tage zu spät. Nach dem Gerede der letzten Tage muß schleunigst Klarheit geschaffen werden. Ge-neral Kießling hat Anspruch darauf; die Abgeordneten haben Anspruch darauf, die Bürger vor allem! ... Und auch Minister Wörner muß acht ge-ben, nicht ins Zwielicht einer eilfertigen Entscheidung ohne sichere Beweise zu geraten.

### THE GUARDIAN

Sinn der Kissinger-Kommission war der Versuch, ein Zweiparteiengremium zu schaffen, das die Mittelamerika-Politik Präsident Reagans unterstützt. Die Hoffnung dahinter war, daß die Frage nicht zu einem Wahlkampfthema wird. Betrachtet man das Ausmaß der Meinungsverschiedenheiten unter den Kommissionsmitgliedern, das Mißtrauen, das der Kongreß der Politik des Weißen Hauses gegenüber bereits an den Tag legte und die anfänglichen Kommentare vieler führender Demokraten, so könnte dieser Versuch vielleicht gescheitert sein. In den kommenden Tagen und Wochen wird Präsident Reagan, da der Wahlkampf Tempo zulegen wird, damit anfangen, jene Teile des Berichts, die ihm ins Konzept passen, in die Tat umzusetzen, und Kissingers Bemühungen um Kontrollmöglichkeiten beider Parteien werden weiter an Bedeutung verlieren...Wenn es eine einzige klare Linie in dem Bericht gibt, dann scheint sie auf eine Verfeder Militarisierung der Region hinauszulaufen...Die Region braucht nicht mehr, sondern weniger Militari-

### RHEIN-NECKAR-ZEITUNG

Das Bieldelberger Bintt stellt in den Spur-plinen der Bindespot fest: Es ist ja ein merkwürdiges Zusam-menspiel: Die Grünen verlangen in den Verhandlungen mit der hessi-schen SPD ein Nachtflugverbot für den größten Luftpost-Umschlagplatz Frankfurt mit seinen täglichen drei Millionen "schnellen" Briefen, die inzwischen mit Beförderungszeiten von einem Tag zum gewohnten Standard gehören. Der gleiche Postminister, der diesem Ausinnen energisch widerspricht, möchte aber gleichzeitig eine weniger rentierliche Service-Leistung streichen, die ebenfalls der schnellen Briefbeförderung dient...Der Verzicht auf jede betriebswirtschaftliche Mischkalkulation wurde am Ende nur noch rentable Leistungen übrigtassen. Wie schön für ein Monopolunternehmen, es könnte dann endlich die überhöh ten Gebühren gewinnträchtiger Leistungen senken. Dazu wird es freilich nicht kommen. Schwarz-Schilling hat sich mit seinen ehrgeizigen Verkabelungsprojekten eine schwere Hypothek ans Bein gebunden, die abgetragen sein will.

### Madrid, die EG und die Angst vor Konkurrenz

Frankreichs Widerstand bremst den Willen zur Integration / Von Rolf Görtz

Der Schlag kam aus Paris. Und er traf in die Magengrube: Der Präsident des Dachverbandes der spanischen Unternehmerverbände, Ferrer Salat, ging nach Frankreich, um dort kundzutun, daß sich die Wirtschaft seines Landes den Bedingungen der Europäischen Gemeinschaft für Spaniens EG-Beitritt nicht gewachsen fühlt. Jedenfalls nicht unter den derzeitigen Umständen. Im Grunde genommen sei es bereits zu spät dazu, zumal die politischen Vorausset-

zungen nicht erfüllt worden seien Ferrer Salat, der auch in der Politik seines Landes eine starke Rolle spielt, wählte Paris nicht zufällig aus, um von dort aus seinen Angriff zu starten. Die größten Hindernisse gegen Spaniens EG-Anschluß haben schließlich die Franzosen errichtet - Folge, wie man in Madrid glaubt, mehr des nationalistischen Denkens denn einer Fehlentwicklung auf dem europäischen Agrarmarkt. Die innere Logik des euro-

ein, da man dort noch allzu sehr am nationalstaatlichen Denken in bilateralen Beziehungen festhält. Wer Jahrhunderte abseits vom

europäischen Geschehen stand, kann nicht von heute auf morgen umdenken. Da aber der spanische Wille zur Integration eben dieser historischen Isolation ein Ende bereiten will, schien die baldige Überwindung des klassischen Nationalismus in seiner überholten Form in greifbarer Nähe.

Aus dieser historischen Sicht heraus muß die Absage des Sprechers der spanischen Unternehmer in Paris ernst genommen werden. Sie signalisiert eine offenkundige Ermüdungserscheinung des nun zwanzig Jahre währenden Antichambrierens, bei dem den Spaniern die Tür immer wieder vor der Nase zugeschlagen worden ist. Die ständige Frustration könnte auch den zermürben, der nicht unbedingt

dem spanischen Denken schwer zu werden braucht. Der spanische sen sich am besten aus der Gevon Anfang an gefürchtet. Zu tief wurzelt der Protektionismus in seiner feudal belasteten Mentalität. Mit Ausnahmen natürlich. Vor al-Gesamtentwicklung.

> Wenn dennoch die Unternehmer in ganz Spanien für den Beitritt zur EG plädierten – und also den gefürchteten Wettbewerb in Kauf nehmen wollten -, dann auch deshalb, weil sie sich nicht mehr gegen den allgemeinen Trend stemmen konnten. So sollte man denn Ferrers Wortmeldung in Paris entnehmen, daß das allgemeine Interesse an der EG nachgelassen hat - so sehr, daß man jetzt getrost sagen kann, was man wirklich denkt.

Tatsächlich gibt es auch sachli-che Gründe, die den neuerlichen Vorbehalt der spanischen Unterpäischen Organismus geht aber mit dem Adjektiv "stolz" etikettiert nehmer erklären könnten. Sie las-

Unternehmer hatte den EG-Beitritt schichte der spanischen Banken erklären: Sie entstanden nämlich als Anlageinstitute der Besitzenden und nahmen erst sehr spät ihre eigentliche Aufgabe das reine Geldlem die katalanische Initiative origeschäft, wahr. So gerieten denn entierte sich an der europäischen Spaniens Banken in die Gefahrenzone zu starken Engagements. als sich die mit ihnen verbundenen Unternehmen in den auslaufenden sechziger, vor allem aber in den siebziger Jahren nach Südamerika wandten.

> Wenn schon die großen Banken Europas und der USA unter der Last ihrer dortigen Außenstände seufzen – um wieviel mehr muß das jene spanischen Anlagebanken treffen, die nicht nur als Gläubiger. sondern auch als Beteiligte an den Verlusten leiden, So gilt denn auch das politische Interesse der spanischen Regierung an Iberoamerika nicht nur einer internationalen Schiedsrichterrolle, wie es den An-

schein haben mag, sondern mindestens im gleichen Maße dem Bangen der spanischen Gläubiger, die um ihre Gelder fürchten müssen. Die enge Verflechtung der Banken mit ihren in Südamerika engagierten Investoren bedentet eine direkte Bedrohung der spanischen Wirtschaftskraft überhaupt, also auch der inneren Entwicklung.

Wenn unter all diesen Umständen der Sprecher der spanischen Unternehmer die von der EG den Spaniern genannten Beitrittsbedingungen als "unannehmbar" bezeichnet, dann will er damit gewiß nicht nur einen langsameren Zollabbau zum Schutz der eigenen Industrie oder gesicherte Absatzmärkte für die heimische Agrarproduktion herausschlagen. Rier haben sich vielmehr Schwierigkeiten gehäuft, die denen den Rücken stärken, die seit jeher gegen den Beitritt waren.

# Mit giftigem Pfeil schießt Giscard auf Mitterrand

Die Affäre um die sogenannten Schnüffelflugzeuge" verschärft die innenpolitische Auseinandersetzung in Frankreich. Höhepunkt bisher ist ein Fernsehauftritt von Ex-Präsident Giscard, in dem er Prasident Mitterrand vorwarf. durch Lügen an die Macht gekommen zu sein und sich durch Lügen an der Macht zu

Von A. GRAF KAGENECK

riar in the

ist ein bode let seinem St shaus hängen ehrsschild Re

meter . und e

der keine ik

Min Sterrage

ngagement te

n Anfangana

el in der SPD

ut. Und zudez

aszinieri hate.

ielmut School

helm Drosde

der un f.

arz besonder

Le nuncer J

d - und eta:

mer wieder

entreter val

en enner

ión zu den 🗲

des designiere

⊆den noch ire

h Wehren Tez

aming der F

. isoer de etra

Part Surley

riage weder les Burriestes

DERE

rujegen vii i

cile des Berr

Cassen Da

d Kusmens

antrollmögled

werder wärz

ा स्थाप है।

រាម ដែល មួយ និ

तर हार अर्थ संदर्भ

gan bewenda was der Reja

المتقصا جار

em veræf

KAR-ZEITE

Histo stells and spend feet 6- Kin ill diges in

ruren reine

Nach Care

TOS. Unch

einen teglide Nien Brefes

THE WAR

gewehnter 35

leiche Potes

Piner energy

the attract

- Election &

en de election

Priedland and a control of the contr

Tide seeser Aber Aber Tide Aber Tideser Vertagen

The second of th

ie Lippen des Mannes bebten. Sein Atem ging stoßweise. Die Augen nahmen den eisigen Ausdruck eines Raubtieres an, das zum Sprung auf die Beute ansetzt. Gleich im zweiten Satz passierte dann dem Redner ein unverzeihlicher Lapsus. Er sprach von "Geifer", mit dem der sozialistische Premierminister über ihn herfalle. Die Franzosen, millionenfach vor ihren Fernsehschirmen versammelt, erkannten ihren früheren Präsidenten nicht wieder. Zum zweitenmal innerhalb von 14 Tagen hatte Valery Giscard d'Estaing offenbar seine Fassung verloren und gab sich einer von Zorn und Leidenschaft diktierten Philippika gegen das Regime derer hin, die ihn am 10. Mai 1981 aus der politischen Arena verstoßen hatten.

Schneidend stieß Giscard hervor. Herr Mitterrand ist nicht mehr in der Lage, die Einheit der Nation zu repräsentieren. Das augenblickliche Regime ist durch Lügen an die Macht gekommen; durch Lügen hält es sich an der Macht, wir werden es daran zu hindern wissen." Aus dem distinguierten Schiedsrichter, der Giscard einmal in den Kulissen der Opposition sein wollte, war ein Boxer gewor-den, der durch die Seile geklettert und in den Ring zurückgekehrt war. Schon am 22. Dezember hatte Gis-

card - von einer Reise in die USA zurückgekehrt - noch auf dem Flughafen Charles de Gaulle Premierminister Pierre Mauroy beschuldigt, durch seine Angriffe gegen ihn (Gis-card) und seinen früheren Premierminister Raymond Barre Frankreichs höchste Institutionen in Verruf gebracht und das Ansehen des Landes sowie das eines seiner größten staatlichen Unternehmen nachhaltig geschädigt zu haben.

Damals wie heute geht es um den rückschlugen, jeden Verdacht auf mißglückten Versuch der staatlichen Amtsmißbrauch oder sogar persönli-Erdőlfirma Elf-Erap, in den Jahren von 1976 bis 1979 die Konkurrenz in der Suche nach Erdől mittels des Einsatzes von sogenannten Schnüffler-Flugzeugen aus dem Felde zu schlagen. Flugzeuge, die in der Lage sein sollen, unterirdische Erdöllager aus großen Höhen mittels Elektronik zu orten. Elf-Erap hatte sich dabei der Dienste einer Liechtensteiner Firma des belgischen Barons Villegas bedient, der wiederum das Verfahren eines italienischen "Erfinders" namens Bonassonis anwandte. Der Ankauf des Verfahrens war von Giscard und Regierungschef Barre gebilligt

Nach anfänglichen angeblichen Erfolgen hatte sich das Unternehmen als Schwindel herausgestellt. Giscard hatte dann 1979 dessen sofortigen Abbruch angeordnet. Immerhin waren aber an die Schwindler etwas über eine Milliarde Franc (rund 350 Millionen Mark) überwiesen worden, von denen die Hälfte aber wieder sichergestellt werden konnte. Die Leitung der Firma Elf-Erap hatte zu ihrer Verteidigung angeführt, daß die überwiesenen Beträge nicht mehr als etwa zwei Prozent des jährlichen Budgets der Firma für Forschung und Erdölsuche ausmachten.

Mitte Dezember hatte ein Beamter im Industrieministerium dem stets nach Enthüllungen lechzenden Wochenblatt "Canard Enchaineé" den bis dato unentdeckten, in Archiven schlummernden Vorgang zugespielt. Der Veröffentlichung des "Canard" über angeblich horrenden Mißhrauch von Geldern und Verschleierungsmanöver des alten Regimes folgte eine Kaskade von Anschuldigungen von Staatssekretären und Funktionären des neuen Regimes im gleichen

Giscard verteidigte bei seinem TV-Auftritt auch, daß die Affäre den Amtsnachfolgern nicht enthüllt wurde und daß auf Wunsch des um sein Ansehen besorgten Ölkonzerns auch keine juristischen Schritte eingeleitet wurden. Dies hatte der Rechnungshof in seinem zunächst verschwunden geglaubten Bericht nahegelegt.

Während Giscard und Barre direkt beschuldigt wurden und scharf zuche Bereicherung (über die verschwundenen Millionen der Firma Elf gibt es bisher keine verläßlichen Belege) emport von sich wiesen, hielt sich der Gaullist Chirac zunächst vorsichtig zurück. Persönlich nicht angegriffen, mochte er sich heimlich die Hände reiben über das Mißgeschick, das über seine beiden schärfsten Konkurrenten in der Opposition hereingebrochen war. Erst in einer Rundfunksendung am letzten Sonntag erklärte er sich solidarisch mit Giscard und Barre und wies auch seinerseits die Anschuldigungen der Sozialisten als "miserables politisches Manöver" zurück. Ein weiteres Schweigen hätte ihm eher geschadet

Inzwischen hatte nämlich Premierminister Mauroy persönlich in einem Fernsehaustritt am Jahresanfang das gesamte abgesetzte Regime hämisch als wirtschaftlich und politisch in-kompetent, sträflich leichtsinnig und "möglicherweise korrupt" (im Hin-blick auf die Elf-Millionen) hinge-stellt. Dies war der eigentliche Auslöser zu Giscards erbittertem Fernsehinterview am Mittwocb abend.

Sechzehn Minuten lang schoß der Ex-Präsident in einem Auftritt, dem sogar seine Gegner Geschick bescheinigen, seine vergifteten Pfeile gegen das gegnerische Lager ab, wo-bei er zum erstenmal seinen unmittelharen Widersacher Mitterrand in äu-Berst polemischer Weise namentlich angriff.

Mitterrand ließ noch in derselben Sendung zurückschlagen. Sein Sprecher Gallo erklärte, Giscard habe offenbar die Nerven verloren und nichts zur Klärung des Falles beigetragen. Nach wie vor aber wartet das Land auf eine direkte Stellung-

Will er das? Oder treibt die Regierung unter Mitterrands Order die Angelegenheit bis vor die Gerichte, welche letzte Ungereimtheiten zu klären hätten. Den Sozialisten, an der sozialen Front nach den Unruhen in der Automobilindustrie und vor Massenentlassungen in der Stahl- und Schiffbauindustrie in ärgste Bedrängnisse geraten, kärne eine länger andauernde Diskussion über den Fall als Ablenkung sicher gelegen.



Nahezu die Fläche eines Fußballfeldes füllt die Rouchgasentschwefelungs-Anlage des Kraft-

Waschturm von gut 30 Metern stöckiges Hous. Der Hachbau auf der rechten Seite ist das eigentli-che Kraftwerk. Bemerkenswert:

Die abgebildete Entschwefelungsonlage reicht nur für die Reinigung von einem Drittel der gesamten Kraftwerksrauchgase

## Mit der Riesen-Wäscherei gegen den sauren Regen

Ein Großprojekt steht den Kohlekraftwerken bevor: Mit Investitionen bis zu 15 Milliarden Mark wird eine Offensive gegen den sauren Regen gestartet - durch die Entschwefelung von Rauchgas. Die dazu erforderlichen Anlagen entsprechen den Dimensionen des Problems.

Von JOACHIM WEBER

ips und saurer Regen - was Thaben beide miteinander zu tun? Lakonische Chemiker-Antwort: Der erste entsteht, wenn man den zweiten vermeiden will. Seit die deutschen Stromversorger aus der Gesetzesnot eine Tugend gemacht und versprochen haben, die Auflagen der "Großfeuerungsanlagen-Verordnung" aus dem Hause Zimmermann mit einem Investitionsprogramm von 10 bis 15 Milliarden Mark sogar vorzeitig zu erfüllen, ist wieder häufiger die Rede von ihnen: Rauchgasentschwefelungs-

Sie sollen den Schwefeldioxidausstoß der deutschen Kohlekraftwerke, heute noch bei 1,6 Millionen Tonnen (oder gut 2100 Ferngüterzügen mit zusammen 32 000 Waggons), his 1988 um zwei Drittel reduzieren. Damit würde eine Million der insgesamt 3,5 Millionen Tonnen Schwefeldioxid abgefangen, die bislang noch durch deutsche Haus- und Werkskamine in die Luft gejubelt werden und sich dort mit Regenwasser zu Säure ver-

Würde man eine Umfrage über Aussehen und Wirkungsweise jener Einrichtungen veranstalten, die den Schwefel bändigen sollen, dann käme dabei wahrscheinlich irgend etwas zwischen überdimensionalem Kaffeefilter und Dunstabzugshaube heraus, ein Gerät jedenfalls, das irgendwie in den Schornstein eingebaut wird. Docb so einfach - und auch so billig - ist dem Problem nicht beizukommen

Das verhindern schon die Mengen, die es zu bewältigen gilt. Ein Kraftwerk in der Größenordnung von 700 Megawatt elektrischer Leistung, wie es heute ühlicherweise gebaut wird, verhrennt in jeder Stunde 250 Tonnen (5 Waggons) Kohle, erzeugt damit 2500 Tonnen Heißdampf und stößt dabei 2,5 Millionen Kuhikmeter Raucheas aus.

In diesen 2,5 Millionen Kubikme- Anforderung an die Entschwefe-

tern liegt - oder besser: schwebt - das lungsanlagen in punkto Automatisie-Problem. Nicht nur, daß das Abgas rund 20 Tonnen Flugasche mit auf den Weg nimmt, die mit gewaltigen Elektrofiltern aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Geht man von einem Schwefelgehalt der verbrannten Steinkoble von nur 1 Prozent aus die Ruhrkohle liegt leicht darüber –, so führt das Raucbgas jede Stunde auch 5 Tonnen Schwefeldioxid mit. sich, je nach Kohle können es auch bis zu 10 Tonnen sein.

Um dem Schädling beizukommen, bedienen sich die Verfahrenstechniker der Chemie, Das Rauchgas wird mit alkalischen Absorptionsmitteln -Kalk oder Kalziumverbindungen (wie in den meisten Anwendungen) oder auch Ammoniak (nur eine Anlage in Deutschland) - zusammenge-bracht, die das Schwefeldioxid binden. Als "Abfälle" stehen dabei am Ende sogar richtige Produkte: Gips beim Einsatz der Kalziumverbindungen, Düngemittel beim Ammoniak.

Die Anlagen, mit denen dieser Vorgang großtechnisch realisiert wird, sind in mehrfacher Hinsicht Fremdkörper im berkömmlichen Kraftwerk. Zum einen benötigen sie sehr viel Platz - bis etwa zur Größe eines Fußballfeldes -, der meist nicht eingeplant war. Zum zweiten sind es eben Chemieanlagen, "und die sind dem Kraftwerksingenieur noch unbekannt", meint Heinz Merlet, Geschäftsführungs-Mitglied der Saarberg-Hölter-Lurgi GmbH in Saarbrücken, eine der größten deutschen Anbieter von Rauchgasreinigungs-

Schließlich aber ist die Entschwefelung auch in den Budgets der Elektrizitätsversorger ein spürbarer Brocken: Die Zusatzinvestitionen beim Bau eines neuen 700-Megawatt-Kraftwerks liegen bei 150 bis 180 Millionen Mark, die Nachrüstung bestehender E-Werke kann noch um einiges teurer geraten, bis über 200 Millionen Mark. Die jährlichen Kosten bei mittlerer Auslastung dürften bei 35 Millionen Mark liegen.

Für die Investoren vielleicht tröstlich: "Mit jeder Anlage, die gebaut wird, wächst die Erfahrung. Die Anlagen werden immer wieder optimiert, damit besser und einfacher und sicherlich auch noch billiger", hofft Merlet. Billiger und überdies effektvoller könnte der Kampf gegen den sauren Regen nach seiner Ansicht auch geführt werden, wenn die rung und Flexibilität nicht ganz so hochgeschraubt würden.

Immerhin bekommen die Kraftwerksbetreiber für ihr Geld auch etwas geboten, eine komplette Fabrik sozusagen. Allein die Kanale, durch die das Rauchgas zur "Wäsche" und anschließlich in den Kamin geblasen wird wird, haben mit 40 bis 50 Quadratmetern den Querschnitt eines äu-Berst komfortablen Wohnzimmers. Der Waschturm, in dem der Qualm gleichmäßig mit Kalk oder Kalziumverbindungen in wäßriger Lösung besprüht wird, ist auf 145 Quadratmetern Grundfläche 30 bis 35 Meter boch, die Silos mit dem Kalkvorrat sind kaum niedriger.

Auf den 60 mai 80 Metern Anlagenfläche steht aber noch einiges mehr: Pumpen- und Gebläsehäuser, Schalthaus und schallgeschütztes Ventilatorengebäude. Nicht zu vergessen der "Oxideur", in dem der Kalziumsulfitschlamm aus dem Waschturm schließlich in Gips umgewandelt

Aus dem Wechsel zwischen trokken und naß entstehen im Zusammenspiel mit den aggressiveren Bestandteilen des Abgases "Saure-Regen-Probleme" auch in der Anlage selbst: An allen Ecken und Enden gilt es, die Korrosion unter Kontrolle zu halten. Zudem schafft die Wäscherei auch Energieprobleme. Nicht nur, daß Pumpen und Gebläse einiges an Strom verbrauchen, Durch die "kalte Dusche" wird auch das Rauchgas so weit heruntergekühlt, daß die Temperatur nicht mehr für einen ordentlicben Zug im Kamin ausreicht. Da bleibt nichts, als hinterher wieder

aufzuheizen. Auch dieses Problem ist gelöst. Das heiße Abgas vor der Waschanlage und das kühle dahinter werden über denselben speziellen, rotierenden Wärmeaustauscher (Gewicht: an die 800 Tonnen) geführt, der die Hitze vom warmen zum kalten Kanal transportiert.

Was am Ende der Entschwefelung herauskommt, ist nicht nur fast schwefelfreies Rauchgas, sondern auch "der teuerste Gips aller Zeiten", 15 Tonnen in der Stunde. Die Produzenten rechnen es vor. "Eine Tonne von uns müßte 1300 Mark kosten", so Ernst Buck von der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke. Die Baustoffindustrie zahlt aber nur 3 Mark pro Tonne. Das deckt nicht mal die Transportkosten."

### Die Tortur kam erst nach dem Flug

Wenn einer eine Reise tut zumal ins All – hat er viel zu erzählen. Zehn Tage, sieben Stunden und 47 Minuten umkreiste Ulf Merbold unseren Planeten. Anstrengender als die Spacelab-Mission aber ist das, was dem prominenten Reisenden jetzt bevorsteht.

Von DIETER THIERBACH

eltene Einmûtigkeit zwischen dem Herrn Minister und dem Herrn Astronauten: Schon die recht auffälligen äußeren Attribute ließen einige der aufmerksamen Beobachter schmunzeln: Ulf Merbold hatte sich ebenfalls mit der Riesenhuber-obligatorischen Fliege geschmückt. Dem Höhenflug von Spacelab angemessen, verstanden sich die beiden gestern mittag in der qualvollen Enge eines Mini-Räumchens im 14. Stockwerk des Bundesministeriums für Forschung und Technologie – hoch über den Dächern Bonns - auch sonst recht prachtig: "Ich habe gelesen, daß Sie sich im Verlauf Ihrer Doktorarbeit mit Fehlstellen im Kristallgitter beschäftigt haben". meinte Chemiker Riesenhuber zu Pbysiker Merbold, "das hab' ich unter etwas anderen Voraussetzungen - auch während meiner Promotion gemacht!" Na bitte, wenn das keine solide Basis ist . . .

Ulf Merbold, in Frank Elstner's TV-Show erst kürzlich für wert befunden, zu den herausragenden "Menschen '83" zu gehören, wurde hier zum ersten Mal vor einer Crew inund ausländischer Fernsehkameras so richtig "gelöchert". Nach seiner Rückkehr aus der Umlaufbahn hatte er sich tagelang "bedeckt" gehalten. "in der hinterhältigen Absicht, vor Ihnen sicber zu sein". Aber nun war der Startschuß gefallen: Ehrungen,



Ulf Merbold mit dem Bundesverdienstkrevz 1. Klasse

Empfänge, Dia-Vorträge und die übliche Vorzeigeparade können begin-

Gelassen wie immer hatte der Wissenschaftsastronaut einige Minuten zuvor im gleichen Hause das Bundesverdienstkreuz erster Klasse entgegennehmen können. "Die Verleihung ist ein Zeichen des Dankes für die erfolgreiche Arbeit im Spacelab an Bord der Raumfähre Columbia", war der offiziellen Laudatio zu entneh-

Merbolds Argumente für die Mission klangen so ganz anders als das. was der gute Günter Haaf von der "Zeit" so genüßlich abwertend als "Schwindel im All" apostrophierte. Denn - dank Spacelab - wußte Haaf zu vermelden, warum die Raumfahrt bei uns Erdbewohnern Übelkeit hervorrufen kann, Gerade Ulf Merbold aber sollte eigentlich wissen, wovon er redet; für ihn zählt \_die wissenschaftliche Ernte als Gradmesser des Erfolges. In meinen Augen ist jedes einzelne Experiment so angelegt gewesen, daß die Mission sich in sich selbst rechtfertigte."

Die Aufforderung des Ministers, seine Kritik gleich "auf den Tisch zu legen und nicht unter den Teppich zu kehren", kam der Payload-Spezialist umgehend nach: "Meine Idee wäre, für die Zukunft eine bessere Geschäftsgrundlage auszuhandeln, als wir das bisher hatten. Wer z. B. 20 Prozent der Kosten aufbringt, sollte auch 20 Prozent der Nutzungsrechte bekommem."

Und schließlich kam das "Versuchskaninchen" zu Wort. Die insgesamt elf bumanmedizinischen Experimente seien für die Mannschaft erträglich gewesen. "Dafür haben wir ja schließlich jahrelang geüht." Die enorme Belastung sei erst im Anschluß an den Flug gekommen: "13 Stunden tägliche Untersuchungen, und das eine volle Woche lang . . . Die Gefahr, daß man dann nicht mehr vollkommen normal reagiert und daraus falsche Schlüsse gezogen werden, ist sehr groß."

Als Sie über Polen flogen, was konnten Sie da sehen?" lautete eine der Intelligenz-Fragen im "Herr-Merbold, wie-geht-es-Ihnen-Stil". Seine diplomatische Antwort: "Das hing jeweils vom Wetter ab. Auch den deutschen Astronauten

trifft nun das Schicksal derer, die hoch hinausgekommen sind: Er geht auf Tournee. Hauptstädte in elf europäischen Landen stehen auf seinem dicht gedrängten Fahrplan. Zwischen dem 19. Januar und dem 8. Februar ist er auf "Esa-Tour" (Esa = European Space Agency), "um zu erklären, was wir Ihnen für die ausgegebenen Gelder zurückbringen".

# Das Zeichen des Büffels bedeutet für die Swapo erhöhte Gefahr

militärischen Operationen der Südafrikaner gegen Swapo-Stellungen im Süden Angolas hat es wieder eine herausragende Rolle gespielt: das Bataillon 32 der südafrikanischen Armee. Das sogenannte Buffalo-Bataillon ist ebenso geheimnisumwittert wie sein Führer.

Von PETER HORNUNG

C ein Gesicht ist ausgemergelt, alterslos und abweisend. Nur selten trägt Oberstleutnand David Ferreira seine goldenen Ranglitzen. Alle paar Monate nach einem langen Kommando-Unternehmen in der Savanne Südangolas kommt er an die Bar des Offizierskasinos der Militärbasis Oshakati direkt an der Angola-Grenze. Er trinkt einige Gläser Windhoekbier, spricht mit dem Barkeeper über den bevorstehenden Monsun und wechselt mit seinen Offizierskameraden einige belanglose Worte. Feucht-fröhliche Kameraderie kennt der Einzelgänger David Ferreira nicht. Er macht auch kein Hehl daraus, daß er sich im Kasernenalltag der Armee Südafrikas fremd fühlt.

Im März 1976 kam er mit knapp 200

Grenze. Den mißtrauischen Sicherbeitsbeamten der südafrikanischen Streitkräfte erzählte er, daß er zuletzt Oberst in der Truppe Robertos, der: Nationalen Befreiungsfront Angolas (FNLA), war. Am Marqueira-Fluß, nahe der Ortschaft Figuez, etwa 280 Kilometer von der Grenze Südafrikas entfernt, schlug er sein letztes größeres Gefecht gegen die mit schweren Panzern und Mehrfach-Raketenwerfern vorrückenden Kubaner. Beinahe zwei Wochen hielt er den versumpften Fluß mit den schwer einsehbaren Schilfwäldern. Dann griffen MiG-17 mit Napalm in die Kämpfe ein. Fer-

reira gab den Befehl zum Rückzug. Den Marsch durch unwegsame Sümpfe und wasserlose Savannen, nannte er kurzangebunden "mit einigen Schwierigkeiten verbunden". Zerhumpte, verdreckte Gestalten wankten nach einigen Monaten über die Grenze. "Wir mußten immer wieder Umwege machen", kommentierte Ferreira. Einige Male gelang es den Kubanern, unsere Spur aufzunehmen. Sie legten Hinterhalte, die wir oft erst in letzter Sekunde

erkannten." Der verlorene Haufen der FNLA erhielt neue Hemden, Hosen und Schuhe aus südafrikanischen Armee-Kampfern der geschlagenen prowest- beständen und eine Baracke am Ranlichen angolanischen Guerrilla-Ar- de des Militärlagers. Für Ferreiras Angola wurde General Spinola auf

mee des Holden Roberto über die Kommando war sie ein Luxushotel mit weißen Bettlaken, regelmäßigen Mahlzeiten. Fruchtsäften und einer Dusche. David Ferreira ödete bald das Campleben an. Er spielte hereits mit dem Gedanken, sich mit seiner-FLNA-Truppe abzusetzen und um Aufnahme in die Streitkräfte Rhodesiens zu bitten, denn er und seine Männer waren mit allen Finessen und Finten des Buschkriegs vertraut.

Uber seine Vergangenheit schweigt David Ferreira. Bis heute sind sich die Offiziere des militärischen Nachrichtendienstes nicht schlüssig, ob sie tatsächlich alles über den untersetzten, asketisch lebenden Mann wissen. Nur über eines sind sich die Generalstäbler in Pretoria nach siehen Jahren im klaren: Es war ein Glücksfall, daß sie den undurchsichtigen Schweiger nicht fortschickten. Aus den 200 FNLA-Guerrillas entstand das Bataillon 32, das "Buffalo-Bataillon" mit dem lakonisch selbstbewußten lateinischen Wahlspruch "Proelio procusi" - "Durch Kampf geschmiedet". Das Bataillonsabzeichen ist der Kopf eines Büffels.

Soviel wurde über das Leben des David Ferreira bekannt: Er ist det Sohn eines Lissaboner Werftarbeiters. Mit 18 Jahren wurde er eingezogen, lernte in der Kaserne Lesen und Schreiben, kam zur Afrika-Armee. In

den inzwischen zum Feldwebel avancierten Draufgänger aufmerksam. Er kam auf die Fallschirmjäger-Schule und wurde dann zu einer neu geschaffenen Anti-Guerrilla-Einheit abkommandiert.

Deren Auftrag sah so aus: DC-3-Maschinen setzten Kampfgruppen von vier bis neun Mann ab. Dann begann der lange Marsch in vermutete Guerrillazonen der Unità und der FNLA, die damals gegen die Portu-giesen kämpften. Ziel war es, die heimlichen Camps der Guerrillas aufzuspüren, ihre wichtigsten Nachschubwege nach Zaire und Sambia zu verminen und in der letzten Phase den Luftangriff per Funk an die gegnerischen Stellungen heranzuführen. Oft dauerten die Erkundungsgänge bis zu acht Monaten.

Nach der Revolution der "Roten Nelken" in Lissabon wollte Ferreira nicht zurück. Er fühlte sich als Afrikaner, Angola war seine Heimat geworden. Eigentlich wollte er seine Dienste der prowestlichen Unità anbieten. Die Härte und der Einfallsreichtum des Unità-Cheis Savimbi und seines damaligen Oberkommandierenden, General Chiwale, beeindruckten ihn. Aber er stieß auf die FNLA, wurde von Holden Roberto sofort zum Oberst befördert mit der ausdrücklichen Zusage, daß er den Krieg gegen die Kubaner allein nach seinen taktischen und operativen Vorstellungen führen kann". Bis zum Eintreffen David Ferreiras

herrschte bei den südafrikanischen Bataillonen an der Angola-Grenze eine starre "Wagenhurg"-Mentalität. Immer häufiger sickerten die von der neuen kommunistischen Regierung in Luanda unterstützten Terrorkommandos der Südwestafrikanischen Volksorganisation (Swapo) in die Stammesgebiete ein, ermordeten weiße Farmer und regierungstreue Häuotlinge. Jede Berührung mit den Streitkräften vermied die Swapo. Nach mehreren gefährlichen Durchhrüchen der Swapo machte David Ferreira den Planern des Generalstabs in Windhuk klar: Entweder muß die über 1600 Kilometer lange Grenze hermetisch abgeriegelt werden - was militärisch unmöglich war. "Oder aber", so argumentierte der mysteriöse Guerrilla-Experte, "wir fangen den Eindringling weit im Vorfeld ab und vernichten seine Versorgungsbasis." General Malan in Pretoria erkannte die Stichhaltigkeit der Konzeption. Sie ging in die operationellen Richtlinien der Grenztruppen ein. Ferreira wurde als Leutnant in die Armee Südafrikas aufgenommen.

Das Entstehen der Buffalo-Einheit sprach sich im angolanischen Busch rasch herum. Andere versprengte FNLA-Kommandos stießen hinzu. Offiziere der untergegangenen Kolonialarmee Portugals kamen. 1980 stießen die schon legendären Selouscouts der aufgelösten rhodesischen Streitkräfte hinzu, zähe Dschungelkämpfer mit unkonventionellen Kampfmethoden.

Als Killerhaufen, wie die Swapo-Propaganda das Bataillon 32 bezeicbnet, will Oberstleutnant Ferreira seine Truppe nicht verstanden wissen. Er absolvierte die Infanterieschule, die Lehrgänge für Stabsoffiziere und für Generalstäbler. "Abenteurer kann ich nicht gebrauchen", sagt Ferreira. "Sie haben keine Disziplin, In kritischen Kampflagen versagen sie, mögen sie sonst noch so tollkühn sein. Um es zu bestehen, sind ethische und moralische Prinzipien notwendig. Killer haben sie nicht."

Das Buffalo-Bataillon versteht sich auf den modernen Kampf mit verbundenen Waffen ebenso, wie auf die lautlose, steinzeitliche Jagd der Buschmänner. Die Soldaten mit dem stilisierten Büffelkopf auf dem Südwesterhut entdeckten die Swapo-Basen "Moskau" und "Lenin" vor drei Jahren. Sie machten auch die Gefechtsstände und Munitionslager jetzt bei Caleila aus. Sie waren in vorderster Linie: Elf Kampfpanzer hatten sie vernichtet, ehe die offene

Ex-Prüsident Giscard (rechts) erhebt schwere persönliche Vorwürfe gegen Prüsident Mitterrand FOTOS: DPA/STUOIO X

### Honecker: Beziehungen nie konjunkturelle Frage

Einzelheiten des Treffens mit Strauß bekannt geworden

MANFRED SCHELL Bonn Die Deutschlandpolitik steht im Zentrum der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten, die unter Vorsitz von Theo Waigel gestern in Wildhad Kreuth begonnen hat. Vom Ergebnis dieser Beratungen, vor allem aber dem Debattenbeitrag des Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß, dürfte es abhängen, ob auf diesem Feld wieder mehr Ruhe in die CSU einkehrt. Abgeordnete und weite Teile der Parteibasis waren durch das Treffen zwischen Strauß und SED-Generalsekretär Honecker im Juli 1983 in der "DDR" und den zuvor unter Mitwirkung von Strauß .eingefädelten" Milliardenkredit verunsichert worden. Es hatte öffentliche Kritik und Parteiaustritte gebe-

Diese Verunsicherung war auch auf die ungenügende Informationspolitik von Strauß zurückzuführen. Inzwischen sind der WELT Details über die Begegnung zwischen Strauß und Honecker am 24. Juli 1983 in der Nähe von Dresden bekanntgeworden. Strauß hat damals von Honecker drei Papiere in Empfang genommen und sie an Bundeskanzler Helmut Kohl weitergeleitet. In dem von Honecker unterzeichneten Papier wird festgehalten, die Haltung der "DDR" gegenüber der Bundesrepublik Deutschland sei immer von den "Grundsätzen der friedlichen Koexistenz\* bestimmt. Honecker: "Deshalb war sie für uns niemals eine konjunkturelle Frage."

Seit Abschluß des Grundlagenvertrages sei "viel Positives" erreicht worden, eigentlich mehr, als man sich früher hätte denken können". Ausdrücklich stimmte Honecker der voo Strauß stammenden Aussage "Pacta sunt servanda" zu: "So muß es sein, wenn in zwischenstaatlichen Beziehungen die Dinge funktionieren sollen." In dem mehrseitigen Papier spricht Honecker auch den Milliardenkredit an, und er benutzt, auf Strauß bezogen, das Wort vom "Einfädeln". Honecker dankte für das "persönliche Engagement beim Zustandekommen, beim Einfädeln der jüngsten Kreditvereinbarung".

Zu Recht, so meinte Honecker, habe Strauß gesagt, "daß man hier nichts zerreden oder zerschreiben sollte. Je weniger Lärm, um so besser". Angesichts der Bonner Erwartungen auf Gegenleistungen der "DDR" sagte Honecker, unter "Bedingungen des Friedens" könne .man über vieles reden, was den Ausbau der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten angeht".

#### Übereinkunft in Umweltfragen möglich

In dem Papier stellt Honecker folgende Regelungen in Aussicht: Abschluß eines wissenschaftlichtechnischen Abkommens, "wenn sich die Bundesrepublik Deutsch-

land mit der Sowjetunion über die praktische Einbeziehung West-Berlins einigt". Denkbar wäre ein Wirtschaftsrahmenabkommen mit Bildung eines gemeinsamen Wirtschaftsausschusses. Der Abschluß eines Kulturab-

kommens ist im Gesamtzusammenhang der Beziehungen möglich".

 In Umweltfragen könne man "vor-Gewässergüte der Elbe angehe. Auch zen.'

eine Übereinkunft über Fragen der Sicherheit kerntechnischer Anlagen im Grenzgebiet sei möglich.

 Zum Thema Mindestumtausch betonte Honecker, dazu könne man "nur sagen: Wenn die Spekulation mit der Mark der DDR abgeschafft wird, läßt sich über vieles reden".

In dem Papier, das Honecker zum Teil auch mündlich vorgetragen hat, sind bemerkenswerte Aussagen des SED-Chefs hinsiebtlich des Politikers Strauß enthalten. Er nennt Strauß einen "Politiker von hohem Rang", mit dem es viele gegensätzli-che Auffassungen gebe. "Zugleich sehe ich in Ihnen einen Staatsmann, der einen Blick für die Wirklichkeit hat und gewohnt ist, sich mit weltpolitischen Zusammenhängen zu befas-

Zügiger und freundlicher an der Grenze

Die Weltlage nannte Honecker dies war vor der Nachrüstung - "besorgniserregend". Bei einem "Atomkrieg wird es keine Sieger geben". Unter den ersten Opfern eines Nuklearkrieges wären die Menschen in beiden deutschen Staaten.

Strauß nahm außerdem zwei Begleitpapiere in Empfang, die allerdings nicht die Unterschrift Honekkers tragen. In dem einen Papier zu Fragen des Grenzregimes und des renzüberschreitenden Verkehrs" legt die "DDR"-Führung dar, bei Verletzungen der Demarkationslinie vom Westen aus erfolgten nur "in Ausnahmefällen und nach wiederholten Aufforderungen" Festnahmen. Die Abfertigung des grenzüberschreitenden Verkehrs sei "zügiger, freundlicher und entgegenkommender gestaltet worden". Die Zollkontrollen seien eingeschränkt worden, sie erfolgteo nur noch "stichprobenartig". Bei Verstößen erfolge eine "sorgfältigere Beachtung der Ver-hältnismäßigkeit der Maßnahmen".

Über eine Demontage der Todesautomaten und die Aufhebung des Schießbefehls ist in dem Papier nicht die Rede. Honecker hat gegenüber Strauß mündlich versichert, alle Todesautomaten würden abgebaut. Au-Berdem soll er die Aufhebung des Schießbefehls dadurch in Aussicht gestellt haben, daß die Grenzwächter entsprechende Anweisungen erhal-

Im dem dritten Papier, in dessen Vorspann es heißt, "die DDR hat Außerungen und Gedanken" von Strauß zur Kenntnis genommen und geprüft", werden folgende Zusagen gegeben:

 Die "DDR" garantiere eine "reibungslose und zügige Beforderung von Sendungen im Brief- und Paketverkehr nach internationalen Normen". Dies heiße, so vermerkt Ost-Berlin, daß Briefe am 2. Tag nach dem Eingang aus der Bundesrepublik Deutschland und Pakete am 3. Tag zugestellt würden. Neben der Gewährleistung kurzerer Laufzeiten wird versichert, die Verlustquote so gering wie möglich zu halten.

Außerdem heißt es zum Schluß dieses Papiers: Es besteht die Bereitschaft, bei Haftentlassungen die ankommen", zum Beispiel was die hisherige Verfahrensweise fortzuset-

6369 Bad Housburg, RMA Directmarketing, PF 21 44, Tel. 061 72 / 2 50 25 3352 Einbeck 1, Markur Direktwerbeges., PF 206, Tel. 0 55 61 / 31 41, FS 0 65 634 KARL TREBRAU, 5000 Köln 51, Postf. 51 10 50, Tel. 02 21 / 36 04 14, FS 0 882 059

AIRTAX)

4000 D0seeldorf 30, EXECUTIVE — CHARTER TRAVEL AIR, Tel. 02 11 / 4 21 66 08 oder 0 40 / 5 00 02 33

AUSBILDUNG U. ERFAHRUNGSAUSTAUSCH BÜRO

73 Esslingen, VIV VERBAND III. AKADEMIE, Stöckenbergweg 30, Tel. 0711/ 978007

**AUSKUNFTEIEN** special, CREDITREFORM, on 107 Orten in Deutschland und weitweit AUSTRALIEN-IMMOBILIEN, KAPITALANLAGEN, INFORMATIONSBRIEF, DEPOTVERWALTUNG

DipL-Kim. G. Kempe, Rathansustr. 20, 8520 Sriengen, Tel. 091 31 /3 1051, und 136 Plantain Road, Sheller Park Old. 4128, Australien

**AUTOLEASING** 

abung 50, Bearanwag S, Hansa Automobil Leasing GmbH, Tel. 040/

burg \$0, Hanse-Automobil-Leasing GmbH, Ruhrstr. 63, Tel. 0 40 /

rg, rhein-necksr-autolessing GmbH, Tel. 0 82 21-3 70 71

**AUTO-KOMPLETT-REINIGUNG** 

AUTOTROCKENWÄSCHE

Lack, Glas, Chrom achonendst pflegen und versiegeln. Autowaachen ohne Wasser: EHV, oHG, PF 26 50, D-4950 Minden, Tel. 0 57 22 / 2 56 10

BLOCKHÄUSER / FERIENHÄUSER

HUNSRÜCKER HOLZHAUSBAU Emil Theis KG, 5449 Leideneck, Tel. D 67 62 / 3 03 BRIEFMARKEN - ANKAUF - YERKAUF

ANKAUFS-ZENTRALE FABER, 63 Bonn 3, Johannesstr. 35, Tel. Q2 26 / 46 77 Q8

ELEKTRON. LADEN. / WAREN-DIEBSTAHLSCHUTZ

Tilly Alerm- und Sicherheitstechnik, 2 HH 50, Bernetorffstr. 151-153, Tel. 0 40 /

CALIFORNIA ICE CREAM, 4712 Werne, Gördelerstr. 3, Tel. 0 23 89 / 80 23

8262 Altötting/Obb., Postfach SCHULE, Tel. 0 86 71/7 00 10

**FACHSCHULEN** 

Dtack, Angestelliss-Aked, e. V., Bildungswerk der DAG e. V., Holsterwall 5, 2 HH 38, Tel. 0 40 / 34 91 51, Durchwähl 3 49 15–2 81

FERIENFAHRSCHULE 5370 Kell + 5372 Schleiden/Elfel, Ferientshrachule, alle Klassen, Dieter Züll, Tet. 024 41 / 7 98

GESUNDHEIT

GISELA SCHOTZ, NATURHEILMITTEL, PF 80, 6601 Klarenthei, Tel. 0 68 98 / 3 27 24, Katalog und Informationen gratis

tfach 228, STAATL. ANERIK. HOTELBERUFS-FACH-

CAR-CLEAN-SERVICE, die Gebreuchtwagen-Alternative, Tel. 0 23 65 / 1 78 42

# CDU sieht "Machtkartell" von SPD und DGB

7 u massiven Protesten der CDU, Laber auch der Deutschen Angestelltengewerkschaft DAG hat ein

Beschluß des Hamburger Senats geführt, nach dem in einem Teil der öffentlichen Unternehmen und ihrer Beteiligungsgesellschaften die Aufsichts- und Verwaltungsräte paritätisch besetzt werden sollen. Dabei will die Landesregierung jedoch sicherstellen, daß in jedem Fall ein Vertreter der Hansestadt Vorsitzender dieses Gremiums ist und Pattsituationen durch ein ihm zustehendes

Zweitstimmrecht auflösen kann.

Der Senat hatte einen entsprechenden Beschluß bereits am 27. Dezember gefaßt, dabei jedoch auf eine "allgemeine Veröffentlichung" zunächst verzichtet, damit die "Möglichkeit zu Gesprächen mit dem Fraktionsvorstand der Regierungspartei" gewahrt werde – so eine Stellungnahme der Hamburger Finanzbehörde nach ei-ner Pressekonferenz des CDU-Fraktionsvorsitzenden Hartmut Perschau, der die Existenz eines solchen Senatsbeschlusses publik gemacht hatte. Aus diesem Passus der von der Finanzbehörde verbreiteten Erklärung und ergänzenden Informationen ist zu schließen, daß die vorgesehenen Regelungen keinesfalls endgültiger Natur sind, sondern auch der Abstimmung mit der SPD-Fraktions-

führung bedürfen. Nach dem Senatsbeschluß wird ein beträchtlicher Teil der Staatsbetriebe von der in Aussicht genommenen Regelung nicht erfaßt: die Hamburgische Landesbank, öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie die Feuerkassen, Tendenzbetriebe wie die Staatstheater sowie alle Betriebe mit sozialpolitischer Zielsetzung (etwa die Vereinigung städtischer Kinder- und Jugendheime). In kleineren Betrieben, GmbHs mit bis zu 500 Arbeitnehmern, für die das Betriebsverfassungsgesetz die Wahl von Arbeitneh- sierte den Senatsbeschluß bereits als

nicht vorsieht, sollen von der Beleg- stimmrecht des Vorsitzenden werde schaft gewählte Arbeitnehmervertre- eine echte paritätische Mitbestimter künftig ein Drittel der Aufsichts- mung nicht erreicht. Auch die Entratsmandate besetzen. Ein Sechstel sendung externer Gewerkschaftsverder Mandate soll künftig auf Perso- treter in die Aufsichtsgremien lehne nen entfallen, die auf Vorschlag der die DAG ab. zuständigen Gewerkschaft und im Die CDU-Fraktionsführung legte Einvernehmen mit dem jeweiligen auf ihrer Pressekonferenz gleichzei-Betriebsrat von der Gesellschaftsvertig eine Dokumentation über das gesammlung gewählt werden. Alle neu samte Ausmaß unternehmerischer zu besetzenden Außichtsgremien Betätigung des Staates in Hamburg bleiben bis zum Auslaufen der jewei- vor. Mehr als 150 Firmen gehören ligen Amtsperiode unverändert.

zende Hartmut Perschau und der wirtschaftspolitische Sprecher der ein Seniorenwohnsitz;

### **Landesbericht** Hamburg

Opposition, Ove Franz, begründeten die eindeutige Ablehnung dieser Pläne mit der Feststellung, hier solle die ohnehin mangelhafte öffentliche Kontrolle der Staatsfirmen durch gewerkschaftliche Bevormundung" abgelöst werden. Eingeführt werde ein "Machtkartell von SPD und DGB auf dem Rücken der Steuer- und Gebührenzahler". Die Risiken für den Haushalt der Hansestadt würden "durch die Minimierung wirtschaftlichen Sachverstands und die Maximierung ideologischer Steuerung" drastisch erhöht. Zudem würden andere Gewerkschaften "undemokratisch ausgeschaltet"; der "Funktionärsstaat" werde weiter ausgebaut. Franz äußerte in diesem Zusammenhang die Befürchtung, es sollten "die kompetenten Vertreter der Hamburger Wirtschaft aus den Aufsichtsräten herausgeworfen werden".

Die DAG in der Hansestadt kritimern in den Aufsichtsrat an sich "rechtswidrig"; mit dem Doppel-

danach ganz oder teilweise, unmittel-Grundlage für den Beschluß des bar oder mittelbar der Hansestadt. Senats ist eine vor mehr als zwei Dazu zählen neben den traditionell Jahren getroffene Grundsatzent- staatlichen Unternehmen der Enerscheidung der SPD-Bürgerschafts- gieversorgung, des öffentlichen Nahfraktion. Der CDU-Fraktionsvorsit- verkehrs und den Theatern mittler-

> weile unter anderem: Reisebüros: Banken, Leasing- und Fondsge-

sellschaften: Bau- und Consultinggesellschaf-

 eine technische Reinigungsfirma; die Hamburger Stahlwerke; Container-Reparaturwerkeine

ein Einkaufszentrum:

 Fahrzeugwerkstätten. Hinter solchen Firmen und Beteiligungen steht nach Auffassung der CDU-Fraktionsführung keinesfalls eine jeweils unumgängliche staatliche Aufgabe. Ziel des Senats und der SPD-Führung sei es vielmehr, mit staatlichem Kapital unternehmerisch tätig zu werden, um angenommene Gewinnchancen in der Privatwirtschaft zu nutzen und darüber hinaus im Sinne sozialistischer Wirtschaftsvorstellungen Kontrollmöglichkeiten über privatwirtschaftliche Bereiche zu erlangen. Das aber sei nicht Aufgabe des Staates und widerspreche auch den Wortlaut einschlägigen Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung.

In diesem Zusammenhang legten Perschau und Franz eine Bilanz staatlicher Betätigung in der Wirtschaft vor, die "alarmierend" sei. Das bis-lang prägnanteste Beispiel dafür sei der Fall der staatlichen Hamburger Stadtentwicklungsgesellschaft

(HStG), die gemeinsam mit der als Generalunternehmer tätig gewordenen Schweizer Firma Mobag ein riesiges Wohnungsbauprojekt in Iran übernommen hatte und dabei gescheitert war. In einem langwierigen Schiedsgerichtsverfahren wird gegenwärtig über die Aufteilung der Verluste aus diesem Projekt zwischen HStG und Mobag entschieden. 114 Millionen Mark an Verlusten aus diesem "Geschäft" hat die Hansestadt abgedeckt. Zu entscheiden ist noch über wechselseitige Ansprüche der beiden Parteien von fast 160 Millionen Mark. Berücksichtigt man Refinanzierungszinsen. Verfahrensko-sten und weitere Faktoren, so ergibt sich für die Stadt ein jetzt noch offener Risikobetrag von rund 165 Millionen Mark, von dem der größte Teil nach den Erfahrungen aus den bisherigen Teilurteilen des Schiedsge-richts als verloren angesehen werden

muß. Fast 57 Millioneo Mark muß Hamburg nach der von der CDU vorgelegten Dokumentation an Verlusten aus dem Engagement der Staatsreederei Hadag bei dem Bau und Betrieb des Kreuzfahrtschiffes "Astor" tragen.

Als ein weiteres "Faß ohne Boden" dürfte sich nach Auffassung der CDU, die in diesem Fall auch von nicht wenigen SPD-Abgeordneten geteilt wird, der Sanierungsversuch der Hansestadt bei den "Hamburger Stahlwerken" erweisen. In den Jahren von 1970 bis 1976 hatte die Stadt hundertprozentige Ausfallbürgschaften übernommen, die Ende 1983 noch mit rund 120 Millionen valutierten und jetzt als verloren angesehen werden müssen. Um die Arbeitsplätze des Unternehmens zu retten, hat der Senat sich jetzt erneut mit fast 100 Millionen Mark engagiert. Selte 2: Noch mehr Filz

### Sartawi-Prozeß: Mildes Urteil für Angeklagten

DW/AFP, Lissabon Neun Monate nach dem Mord an dem Vertrauten von PLO-Chef Yassir Arafat, dem als gemäßigt geltenden Issam Sartawi, ist der wegen Mordes angeklagte Mohammed Hussein Raschid von einem Gericht im südportugiesischen Albufeira lediglich wegen eines Paßvergehens zu drei Jahren Haft und einer Geldbuße von etwa 3000 Mark verurteilt worden Nach dem portugiesischen Gesetz kann Raschid wegen guter Führung bereits im Oktober aus der Haft entlassen werden.

Beobachter halten das milde Urteil für eine Präventivmaßnahme, durch die versucht werden soll, Racheakte der PLO gegen portugiesische Einrichtungen und Personen zu verhin-

Raschid sagte in dem Prozeß aus. er habe einem Mordkommando der Guerrilla-Gruppe von Abu Nidal geholfen und die Aufmerksamkeit der Polizei absichtlich auf sich gelenkt er selbst habe nicht auf Sartawi geschossen. Ob Raschid tatsächlich im Auftrag Abu Nidals gehandelt hat, ist zweifelhaft. Es giht Hinweise, daß Sartawi mit Billigung Arafats ermordet wurde.

### **Apel: Forschung** in Berlin stärken

Bei der Vergabe von öffentlichen Mitteln für die Forschung soll künftig eine stärkere Verwendung der Gelder in Berlin angestrebt werden. Diese Forderung erhob der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Hans Apel anläßlich eines dreitägi-gen Berlin-Aufenthaltes der "Arbeitsgruppe Berlin" der SPD-Bundestagsfraktion. Apel bezeichnete als Hauptprobleme der Berliner Wirtschaft den Abbau industrieller Arbeitsplätze und die zunehmende Abkoppelung

Der Berliner SPD-Spitzenkandidat Harry Ristock forderte in diesem Zusammenhang den Berliner Senat, die Bundesregierung und die deutsche Industrie zu "massiven Anstrengungen" auf, um einen weiteren Verlust von Arbeitsplätzen zu verhindern.

der Stadt von Forschung und Ent-

#### Spadolini will NATO besser koordinieren

2. .

 $2.25 \, \mathrm{kg}$ 

N . . . .

2

. . .

TOTALS X

 $\Xi + \gamma \Delta >$ 

SER5

~ r.

a. . .

200

9864

Der italienische Verteidigungsminister Spadolini bat sich in Bonn für eine bessere Koordinierung der konventionellen Verteidigung Europas ausgesprochen. In seinen Gesprächen mit seinem deutschen Amtskollegen Wörner zeigte er sich an einer stärkeren Rationalisierung und Integration der Verteidigungsstrukturen innerhalb der NATO interessiert, damit die westeuropäischen Staaten besser fähig werden, eine stärkere Rolle in den West-Ost-Beziehungen zu übernehmen. Spadolini traf während seines Aufenthaltes in Bonn auch mit Außenminister Genscher und Oppositionsführer Vogel zusammen.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 385,00 per armum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mailing offices. Postmester: Send address changes to German Language Publications, inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

## Die CSU macht mit der Familienpolitik Ernst

Ehepaare mit Kindern sollen finanziell spürbar entlastet werden / Tagung in Kreuth

PETER SCHMALZ, Kreath

Die bisherige Konsolidierung des Bundeshaushalts gibt nach Ansicht der CSU den finanziellen Spielraum für eine neue Familienpolitik, die eine Entlastung der Mehrkinderfamilie und einen Anstieg der Geburtenrate zum Ziel hat. "Wir denken an einen echten Familienlastenausgleich durch den Staat", erklärte CSU-Generalsekretär Gerold Tandler gestern nach einer Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in Wildbad Kreuth.

Kernpunkt der CSU-Überlegungen

ist eine Negativsteuer für einkommensschwache Familien. Nach dem CSU-Modell sollen Ehepaare mit einem Kind bei einem Jahreseinkommen von 12 000 Mark jährlich 1200 Mark vom Finanzamt überwiesen bekommen, bei drei Kindern erhöht sich der Betrag für jedes Kind auf 2640 Mark. Bei vier Kindern würde selbst bis zu einem Einkommen von 60 000 Mark die Negativsteuer mit 2880 Mark je Kind wirksam werden. Tandler begründete den CSU-Vorstoß mit dem Hinweis, die junge Familie mit Kindern stelle "die soziale Frage von heute dar", über dieses Thema müsse nun "echt und ernsthaft" nachgedacht werden. In der Familienentwicklung gebe es echte

Welch hohen Stellenwert die kleine bayerische Schwester der Familienpolitik beimißt, wurde Beobachtern schon im Juli auf dem CSU-Parteitage m München bewußt, die Erkenntnis aber ging unter in dem innerparteilichen Trubel um den Milliardenkredit. Doch allen aktuellen Anlässen und Erwartungen zum Trotz hatte Strauß seine Parteitagsrede weitgehend der Familienpolitik gewidmet. Insider wollen wissen, daß dabei Ehefrau Marianne nicht ohne Einfluß auch zumindest über die Schulter geblickt haben, als der bayerische Ministerpräsident während seines Sommerurlaubs in Südfrankreich die Argumente formulierte, mit denen Bayern im Bundestag die von CDU und FDP geplante - und schließlich auch exekutierte - Kürzungen des Mutterschaftsgeldes ablehnte.

Die Familien erwarten zu Recht mehr Hilfe vom Staat, von der Solidargemeinschaft und von der älteren Generation", sagte Marianne Strauß kürzlich während einer familienpolitischen Tagung in Tutzing. Und siefuhr fort: "Angesichts dieser Situation ist die schwierige Haushaltslage des Bundes, die nicht verkannt wird, kein ausreichender Grund und keine Rechtfertigung für einen familienpolitischen Stillstand oder gar einen tung eines eigenen Haushalts zirka Rückschritt 4

Wer Franz Josef Strauß näher kennt, weiß, daß er die Diskussion in der eigenen Familie schätzt und viele, quasi vor Ort gewonnene Erkennt-nisse in seine politischen Handlungen einbaut. Deshalb sollten die Tutzinger Außerungen von Marianne Strauß auch mehr beachtet werden, als dies bei Worten der üblicherweise dem Sozialen verpflichteten "First Lady" Usus ist. Unter den vielen Anliegen, die an sie herangetragen werden, sagte Frau Strauß, empfinde sie die Not der jungen Familie zunehmend bedrückender. Innerhalb der Familienpolitik sehe sie in der gezielten Hilfe für die junge Familie "Priorität Nummer eins". Wichtigste Ursache dieser neuen

materiellen Not junger Väter und Mütter sieht Marianne Strauß in einem geänderten Verhalten zwischen den Generationen. Wurden früher junge Paare in der finanziell angespannten Lage der Familiengründung durch die "Mitgift" spürbar entlastet, so besteht dieser elterliche Zuschuß nunmehr in der Regel aus einer Schul- und Berufsausbildung. Nach Schätzungen des Dritten Familienberichts von 1980 kostet aber bei heutigen Ansprüchen die Einrich-

30 000 Mark, eine Summe, die den wenigsten jungen Ehepaaren zur Verftigung steht und die deshalb häufig über Kredite finanziert wird – deren Raten durch den Doppelverdienst bewältigt werden können. Und damit ist der ökonomische

Zwang der Frischverheirateten zur Kinderlosigkeit geschaffen. Frau Strauß: "Gerade weil das Startkapital der jungen Eheleute in ihrer besseren Berufsausbildung besteht, fällt es den Ehepartnern dann besonders schwer, in der Zeit der Familiengründung auf die Berufstätigkeit sowie auf das Einkommen eines Elternteils zu verzichten." Bei laufenden Unterhaltskosten für

ein Kind von monatlich 300 bis 600 Mark und der dadurch erzwungenen Umstellung des privaten Lebensstils und der drastischen Einschränkung des Konsumverhaltens wird Nachwuchs als "Bestrafung" und als soziale Benachteiligung empfunden. So gesehen erscheine es fast als logisch und konsequent, meinte Marianne Strauß, daß seit 1970 die Zahl der deutschen Geburten bei den Erstkindern um 13, bei Zweitkindern um 22. bei Drittkindern um 49 und bei Viertkindern und weiteren um über 70 Prozent zurückgegangen ist.

SAUNAANLAGEN FECHNER — Saums — Solarien, 7170 Schwäbisch Hell, Flatffelsengtraße 7, Tei. 07 81 / 2( 15

2008 Hamburg 1, ERSTE DEUTSCHE REEDERIEL, A. d. Alster 11, Tel. 0 40 / 2 80 20 80 SEMINARE . VA-Akmdomie für Führen und Vertmaten - Verkmutsiehe 6231 Sutzbach b. Frankfurt, Hauptstr. 123, Tal. 0 01 96/2 70 01

SENIOREN-WOHNSITZE

SEESESTATTUNGEN

8100 Germiech-Pertenkirchen, Rotes Kreuz-Betreuurgsgeseilschaft mbH. Se-niorenruheeltz Perkirleden, Mitterweider Str. 17-23, Tel. 0 68 21 / 5 30 46 2000 Kampten, Rotes Kreuz-Betreuungsgeseilschaft nbH. Senioren-Ruhesitz Hostelmsyr-Perk mit Pflegestation, Haus L. Heberstr. 8, Tel. 08 31 / 20 41

SENKRECHT-LAMELLEN 3800 Heisburg 13, auch gebreucht gegen neu. Dr. Haller + Co. Hensestr. 36, Tel. 040 / 44 22 22 SQUASH- UND FREIZEITANLAGENBAU 2100 Hamburg SQ, SQLIABH COURT SERVICE GRIEH, Tel. 0 40 / 77 27 45-46

SCHAUFENSTERFIGUREN FIGUREN.JUNG 103, für Mode und Sport, Museen und Privat, von 80,- bis 1200,-DM, 8510 Fürtt/Bey., Kalserstr. 168-170, Tel. 08 11 /7 80 87, Telex 8 22 929 SCHWEIZER VERMÖGENSYERWALTUNG

CH-8004 Zirich, MWB Vermögenzverwsitungs-Aktiengesellschaft für den Mittelstand, Langeit. 21, 7al. 004 11/241 24 55-55, 7x. 0045-6 13 665, spezialisiert auf benispeprüfte quellenstauerfreie str-Anlagen; auch Anaparprogramme TAGUNGS- UND KONFERENZHOTELS

AGUSTON - UNIS TONES INTERIOR STATE STATE OF 72 837-2196 Cashaven-Duthner, Hotel Section, Hellenbed, Teldon 0 47 214 70 65 / 67 4781 Hamm-Rhysem, BAB-Resthaus Rhysem-Nord, Tel. 0 22 85 / 35 65 od. 63 00 1109 Mühtai (b. Dermatad-Eberstadt), Rist, Burg Franksmetein, T. 0 81 51 / 0 46 10 8290 Weitburgf, ana, Schlothotel Weitburg, T. 0 84 71 / 3 90 95, Tx. 4 84 730 TOUPETS / PERÜCKEN

Brehmer GmbH, 2000 Bremen, Parkstr. 116, Tel. 04 21/34 30 16, deutsche MeBerbeit, Brehmer-Top-Genter im gesamten Bundesgeb., Anschriften anfordern YERMÖGENSVERWALTUNG IN DER SCHWEIZ

CH-9094 Zörtch, MEW Vermögensverestung-Aktiengesettschaft für den Mittal-atand, Langstr. 21, Tet. 0 04 11 / 2 41 24 55-65, Tx. 00 45-6 13 685, spezieltsiert auf benigeprüfts quellenstauerfreie str-Anlagen; auch Ansperprogramme VERWALTUNG VON EIGENTUMSWOHNUNGEN UND HÄUSERN

deeden, Muno & Partner, Kala.-Friedr.-Ring 71, T. 001 21 / 62 40 43\* ZEITUNGSAUSSCHNITTBÜRO 5306 Bonn, Hennas R. Severin, Weberstr. 92, Tel. 02 28 / 21 91 26

ZÜNDHOLZWERBUNG esthilisede, von Deylen ZÜCLAM GmbH, PF 2 49, Tel. 0 42 62 / 3 03-0,

➤ Ein Wegweiser für WELT-Leser 🕊

HAARAUSFALL

HOTEL MIT AUSGEZEICHNETER KÜCHE 5300 Boan 2, Rheinhotel Dressen, Tel. 02 26 / 36 40 01, Telex 08 85 417 HOTEL MIT LANDLICHEM CHARME Gut Funkeshof, 5788 Altenheliefeld, im Hochsauerland, Tel. 02934/1012

HOTEL FÜR IHRE GESCHÄFTSREISE 4000 Disseldorf, Hotel Fairport, Niederrheinstr. 162, Tel. 02 11/45 09 56 Tx. 8 584 033, Tagungs- Konferenzmögl. IHR HOTEL ZWISCHEN NORD UND SÜD

Hotel Götz, 7890 Achem, Sonne-Eintracht Achem, Hauptstraße 112, Telefon 078 41 / 64 50, Telex 7 52 277 IMMOBILIENMAKLER

8 Köln 1, Albert Woher RDM, Wellrafplatz 9, Tel. 02 21 / 23 37 27, Tx. 0 882 932 3002 Wedemark 10, Tel. 0 51 30 / 44 58, DM 24,— POSTELLA BUNDES-IMMOB.-ADRESSBUCH INTERNATSBERATUMG Information, Beratung u. Broschüre 83/84 (Schutzgebühr DM 20,—) über die besten deutschen und Schweizer Internate erhalten Eltern von der Euro-Internateberätung, Tel. 0 89 / 4 48 72 82

INTERNATE, GYMNASIEN, PRIVATSCHULEN 3423 Bad Saches, Internate-Gymnaeium Pádagoglgum, staeti. snerk. ab Klei Tel. 0 55 23 / 10 01 187. US 23 / 10 V1
3036 Bossilitz, Freie Weldorfschule, Landschulheim Benefeld, T. 0 51 61 / 40 21
5380 Boss 3, Ernet-Kallauhl-Gymra, Königswirtserer Str. 534, Tel. 02 28 / 44 11 54
4700 Hassen-Heeseen, Internetsgymmasium, Tel. 0 23 81 / 3 40 42—43
Institut Schließ Hendriagen, Internet 1, Jungen u. Médchen, 5760 Armeberg
1-Hendringen, Tel. 0 29 32 / 41 18—9
Internet Fredeburg, Hochsauerl., Jungen x Médchen, Gymnasium-Realsch.
Hauptsch., 5948 Schmellenberg 2, Tel. 0 29 74—3 46

Hauptsch., 3948 Schmallenberg 2, Tel. 0 28 74-3 48
4825 Kalletal, Schioß Verenhotz, Genztagereabsch/Intern., Tel. 0 57 55 / 4 21
2841 Langecog, Gymnasium m. Internaten, Postfach 13 05, T. 0 48 72 / 3 15
2841 Langecog, Internate-Realechule, Postfach 13 05, T. 0 49 72 / 3 10
CH-1900 St. Gallen, Intl. Rosenberg f. Middelhen u. Jungen, Abitur im Haust
2252 St. Peter, Nordsee-Internat, Gymnasium und Realechule, Tel. 0 48 63 / 4 00
4631 Wersen, Private Schulen Krüger m. Internat, Tel. 0 54 04 / 20 24-25

THICASSOUNTERNEHMEN Aschen/Wappertal, CREDITREPORIA, en 107 Orten in Deutschland und weitweit 2000 Handung 1, Schlamelpfong GuibH, Intescubteilung, Ameinclear. 45, Tel. 0 40 / 23 73 01 und weitere 12 Intescubürce in ganz Deutschland

KONGRESSE / TAGUNGEN Fürstentum Monaco, Statiliche Zentrale für Tourismus und Kongresse, 6000 Frankfurt, Mehrzer Landstralle 174, Tel. 08 11 / 73 08 39 KRAFTBETÄTIGTE TORANLAGEN/ROLLTORE

50.64 Herhamgethal, TÜ + W, Grießmann GmbH, Notrut 0 22 05 / 52 25, Tel. 0 22 05 / 8 40 37-59, Telex: 8 87 957 Technische Überprißing und Wertung, sowie Nachrüstung nach UVV und ArbeitsStittenV., Erstehnahme von Toraniagen. "Ihr neutraler Partner"! LEASING

Seco Augsburg, it., Investitionsgilter Lessing, Nibelungerstr. 1, Tel. 08 21 / 61 90 77, Tx. 05 33 527 4169 Krefeld, GGA Lessing, Uerdinger Str. 532, Tel. 021 01 /580 45-49 4159 Krefeld, DTL Deutsche Tischler-Lessing, Uerdinger Str. 532, Tel. 021 51 / 580 40

MOTORCARAVANS 7182 Weinsburg, Karoseriewerke Weinsberg GmbH, Postf. 11 89. Tel. 0 71 34 - 80 31 MÜNZFACHGESCHÄFTE / GROSS- UND EINZELHANDEL / AUKTIONEN

4 Disseldorf, MORZHANDLURG RITTER, Bestionetr. 10, Tel. 02 11 / 32 50 24, Tx. ORIENTTEPPICHE STAR-CRUENTEPFICH-LEASING KQ, 4300 Essen, Huyasanalise 58-64, Tel. 0201/223444-45

PSYCHOLOGISCH-STATISTISCHE TEXT-AUSWERTUNG ZUR MEINUNGSFORSCHUNG U. PR Digit-Payers, E. C. Keffer, Forschung + Beratung, Max-Planck-Str. 76, 28 Bremen 33, Tel. 04 21 / 25 23 70

Informationen über den Wegweiser für WELT-Leser "WER-WAS-WO" erhalten Sie durch DIE WELT Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36, Telefon 0 40 / 3 47 44 40 und 0 40 / 3 47 41 28.

erscheint wöchentlich

And the second s

### **Bund und Paris** planen Durchbruch in der EG-Krise

rteil

chung

tärken

F.FD. in e von öffenbe schung sollbe

Wendung ie i

ob der selec aktions. eas

ich eine de

mailes der de

: SPD-Burne

elchnen mer

mer Weischel

de: Artera

ande Abkare

or schung axi

D. Sprance

dere in tiere

Berimer Sea.

7. Weller 医

will NA

ordiniera

e Verediga

rat sich zi Bz

rdiniering Wi

in seine G

30500005000

etaigungssuit TO interest тырацела: 8

rden em m

or United Specialization

end to

نشأ جادانا

كالغيرة المعادية

: : x 2.5

20 AND 1826

WEIZ

Bundesaußenminister Hans Dietrich Genscher, Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg und Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle wollen am kommenden Montag bei einem Kurzbesuch in Paris gemeinsam mit ihren französischen Amtskollegen einen Ausweg aus den derzeiti-gen finanziellen Schwierigkeiten der Europäischen Gemeinschaft suchen Leitlinien dafür sollen heute bei einem Ministertreffen unter Vorsitz von Bundeskanzier Helmut Kohl festgelegt werden.

Kohl ist entschlossen, die Bemü-hungen des seit Jahresbeginn als EG-Ratsvorsitzender amtierenden fran-zösischen Staatspräsidenten Fran-cois Mitterrand um eine Überwindung der Krise in der Gemeinschaft nachdrücklich zu unterstützen. Er wird darliber mit Mitterrand am 2. Februar in seinem Privathaus in Ludwigshafen-Oggersheim beraten.

Genscher wird zur Teilnahme am Ministergespräch heute zum ersten Mal seit seinem Autounfall wieder sein Haus verlassen. Unmittelbar nach dem Blitzbesuch in Paris wird der Bundesaußenminister am Montag mittag zur KVAE nach Stock-holm fliegen.

#### Wechsel in der "Stern"-Spitze?

DW. Hamburg/Nürnberg Helmut Markwort (45) ist im Ge-spräch für die Chefredaktion des "Stern". Dies verlautete am Donners-tag aus zuverlässigen Quellen in Hamburg und Nürnberg. Die Hamburger Illustrierte, deren früherer Chefredakteur Henri Nannen am 31. Dezember vergangenen Jahres auch den Posten des Herausgebers aufgegeben hat, mußte nach der Affäre mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern empfindliche Vertriebs- und Anzeigeneinbußen hinnehmen.

Markwort hatte Mitte der sechziger Jahre das "Stern"-Büro in Düsseldorf geleitet. 1973 übernahm er die Chefredaktion der Zeitschrift "Gong". In jüngster Zeit machte er durch zwei spektakuläre Gründungen auf sich aufmerksam: 1979 mit der Zeitschrift "Aktuelle" (Auflage: 1 001 081) und im Junt 1983 mit der Programmzeitschrift "Die Zwei" (Auflage: 730 000).

Markwort gilt als ein liberaler Journalist, der besonders in der Zeit-schrift "Gong" eine ebenso konstruktive wie kritische Arbeit geleistet hat. Das Haus Gruner + Jahr verspricht sich von der Berufung Markworts offenbar ein Einschwenken des Stern" auf die liberale Mitte und eine Beruhigung der in vielen Bereichen unsicher gewordenen Anzeigen-

### Marchais klagt über "Hexenjagd" auf KPF

Der jüngste Fernschauftritt des in-ternational bekannten Schauspielers und Sängers Yves Montand-hat die Spannungen in der Pariser Koalition verschärft. Der Generalsekretär der KPF, Georges Marchais, hat sich bei Staatspräsident Mitterrand schriftlich über eine angeblich verstärkte antikommunistische" Kampagne im Lande beschwert. Er nahm unter anderem Anstoß an einem Kommentar von Regierungssprecher Max Gallo zu dem spektakulären Fernsehauftritt Montands, der - ursprünglich selbst den Kommunisten nahestehend - der KPF eine scharfe Absage

Gallo hatte als "personliche". Anmerkung dazu die Diskussion als "nützlich für die gesamte Linke" bezeichnet. Marchais sagte in seinem Schreiben, es habe den Anschein, als solle mit dem "Klima einer Hexen-jagd" die Regierungssolidarität der Kommunisten in Frage gestellt wer-

### Hernu: Mauer ist wie eine Wunde im Fleisch

Französischer Verteidigungsminister in Berlin

hrk, Berlin Beim ersten Berlin-Besuch eines französischen Verteidigungsministers bezeichnete gestern Charles Hernu vor der Mauer an der Bernauer Straße das Bauwerk als "eine Wunde im Fleisch". Sie mache auf ihn einen "außerordentlich traurigen Ein-druck". Die Mauer sei der Beweis dafür, "was man vielleicht manchmal ein bißchen vergißt: Hier handelt es sich um den Bruch zwischen zwei Welten.". Er sehe in der Grenze je-doch nichts Endgültiges: "Ich hoffe sehr – nein. Diese Wunde sei durch "Bemühen um jede Art von Frieden"

Hernu war am Mittag mit einer Sondermaschine der Präsidentenstaffel auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel gelandet. Er inspiziert als Chef der französischen Streitkräfte die 2700 Offiziere und Soldaten unter der Trikolore in Berlin. "Mein Besuch ist keine Provokation. Er erfolgt aus Sympathie und soll ein Zeugnis ablegen. 40 Jahre nach Jaha sieht man in Berlin noch immer die Folgen", sagte der sozialistische Minister. "Ich bin gern nach Berlin gekommen, und es war klar, daß ich auch zur Mauer fahren werde", betonte er. Er legte einen Kranz

an den sieben Mahnkreuzen für die Todesopfer an der Mauer nieder. Vor zehn Jahren hielt sich Hernu

bereits einmal privat in Berlin auf: "Aber erst heute habe ich das raffinierte System der Sperranlagen gesehen." Während sich Hernu auf einer Aussichtsplattform unmittelbar an der Mauer den Grenzverlauf erläu-tern ließ, blieben auf Ostberliner Seite einige Passanten stehen. Ein Bautrupp der Volksarmee wandte sich

Der Minister legte auf Fragen von

Journalisten noch einmal präzise die Haltung Frankreichs in der Nachrüstungsfrage dar. "Diese Regierung denkt, daß der Frieden nur aus einem Gleichgewicht der Kräfte resultieren und ein Ungleichgewicht zu einem Konflikt führen kann. Präsident Mitterrand legt besonderen Wert auf die-se Wiederherstellung des Gleichge-wichts. Ich möchte hinzuftigen, daß Pazifismus eine achtenswerte Hal-tung ist, aber sich aus dieser Haltung heraus nicht zwingend auch Frieden

Hernu und seine Frau Dominique schrieben sich am Abend in einer feierlichen Zeremonie im Schloß Charlottenburg als Gäste des Senats ins Goldene Buch Berlins ein.

### Auch Matthöfer verteidigte Steuerstundung für Flick

Ein Brief von 1981 widerspricht heutiger SPD-Kritik

Die jetzt vom SPD-Bundestagsabgeordneten Dieter Spöri geäußerte Kritik an der Steuerstundung für die Flick-Beteiligung am Gerling-Kon-zern hat der damalige Finanzminister Hans Matthöfer (SPD) bereits mit Schreiben vom 4. September 1981 an seine Bundestagsfraktion zu widerlegen versucht. Sowohl er wie der Bundeswirtschaftsminister und die Wirtschaftsminister von Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hätten "die besondere volkswirt-schaftliche Förderungswürdigkeit einmütig bejaht" und sich hierbei "auf ebenso einmütige positive Stellungnahmen des Bundeskartellamtes; des Bundesaufsichtsamts für das Versicherungswesen und der für die Versicherungswirtschaftspolitik zuständigen Fachabteilungen des Bundesministeriums für Finanzen stützen" kön-

Matthöfer erinnert daran, daß die Gerling-Versicherungsgruppe nach dem Zusammenbruch der Herstatt-Bank "in beträchtliche Schwierigkelten geraten sei. Bei der folgenden volkswirtschaftlichen Interesse gelegen, \_eine Lösung zu finden, die:

 die Sicherheit der Arbeitsplätze und der Versicherung durch einen starken Partner gewährleistete.

• den Wettbewerb in der Versicherungsbranche nicht gefährdete, wie es bei Übernahme durch ein Konkurrenzunternehmen möglich gewesen

 von Dauer zu sein versprach".
 Mit der Flick-Beteiligung sei "eine solche endgültige Stabilisierung erreicht" worden. Er selbst ebenso wie das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen und andere hätten daher die Firma Flick "zu einem Engagement sogar" ermuntert. Es ware daher "em Verstoß gegen

Treu und Glauben gewesen", der Firma 1981, nachdem sie dieser Ermunterung entsprochen habe, den Rechtsanspruch nach Paragraph 6 b Einkommensteuergesetz zu verweigern. Solange diese Bestimmung im Gesetz stehe, "müssen die aus ihr folgenden Ansprüche auch erfüllt werden", betont Matthöfer. Auf die darin vorgesehene Steuerstundung habe der Steueroffichtige bei Erfüllung des Tatbestandes "einen Rechtsanspruch. Der Wirtschaftsminister muß die Bescheinigung erteilen, wenn ihre Voraussetzungen vorliegen".

### **Kohl: Kein Revirement** bei Rücktritt Lambsdorffs

Kanzler vor CDU-Präsidium / Debatte über Innenpolitik

MANFRED SCHELL, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl hat vor dem CDU-Präsidium in Bonn deutlich gemacht, daß ein eventuell notwendig werdender Rücktritt von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) keine Regierungsumbildung erforderlich machen würde. Im CDU-Präsidium wurde diese Aussage des Kanzlers so interpretiert, daß dann das Wirtschaftsressort wiederum von der FDP besetzt werden könnte. Kohl bekräftigte zu-gleich, für den Fall, daß das Landgericht Bonn das Hauptverfahren gegen Graf Lambsdorff wegen des Verdachts der Bestechlichkeit eröffnen sollte, werde der Minister zurücktre-

Kohl hatte zu Beginn einer sechsstündigen Präsidiumssitzung - der Kanzler nannte sie "Werkstattgespräch" - einen breitangelegten Bericht über die Innen- und Außenpolitik gegeben, nachdem das Präsidium

letztmals im Oktober getagt hatte. Beschlüsse waren nicht beabsichtigt. Der wirtschaftspolitische Leitantrag für den CDU-Parteitag im Mai wird von einer Kommission formuliert, die gestern nach der Präsidiumssitzung unter Vorsitz von Generalsekretär Heiner Geißler zusammentrat. Ihr gebören außerdem die Politiker Gerhard Stoltenberg und Norbert Blüm, Ernst Albrecht, Lothar Späth und Kurt Biedenkopf an. Der Arbeitstitel für den Antrag lautet: "Die Soziale Marktwirtschaft an der Schwelle zur dritten industriellen Revolution."

In der CDU-Präsidiumssitzung wurde ausführlich über die Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik diskutiert. Einmütigkeit herrschte, daß noch 1984 die entscheidenden Weichen für eine Reform der Lohn- und Einkommenssteuer gestellt werden. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens soll innerhalb der Legislaturperiode lie-

# Moskau bestätigt Brand an Pipeline

Erdgas aus Sibirien wird offenbar auch über Parallelstrecken nach Westeuropa geliefert

Die Sowjetunion hat erstmals. wenn auch indirekt, eingeräumt, daß ihre Erdgaslieferungen, die seit Jahrsbeginn Frankreich erreichen, bisher nicht ausschließlich über die Ferngasleitung Sibirien-Westeuropa, sondern offenbar auch über Parallelstrecken laufen.

Anlaß einer Stellungnahme des sowietischen Industrieministers Wassili Dinkow war ein Brand an der Erdgaspipeline Sibirien-Westeuropa, der nach westlichen Presseberichten am 15. Dezember vergangenen Jahres die wichtige Kontroll- und Steuerumgsanlagen der Pumpstation Urengoi zerstört habe (WELT v. 12.

Gestern bestätigte die staatliche sowjetische Nachrichtenagentur Tass mit einem Bericht den Brand in der Pumpstation Urengoi. Dinkow bezeichnete in derselben Meldung die Pumpstation Urengoi als nicht wesentlich für den Gastransport. Westliche Berichte, nach denen die Erdgas- Devisenmangels möchte Moskau leitung nicht wie geplant im zweiten Quartal dieses Jahres fertig werden soll, nannte der sowjetische Minister \_Wunschdenken", Damit hat Moskau westliche Pressemeldungen bestä-tigt, daß die Ferngasleitung Sibirien-Westeuropa erst in etwa zwei Jahren ihre vorgesehene Höchstleistung von 30 Milliarden Kubikmeter jährlich erreichen wird (WELT v. 29. September 1983). Um die vereinbarten Gasmengen seit Jahresbeginn nach Westeu- te, so Tass, die gegenwärtige Leiropa liefern zu können, ist die UdSSR nach diesen Berichten gezwungen, Erdgas, das für die sowjetische Binnenversorgung benötigt wird, in Leitungen, die ebenfalls ursprünglich für die Binnenversorgung gebaut wurden, in den Westen zu pumpen.

Insgesamt hat die Sowjetunion Verträge über die Lieferung von rund 30 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich für 25 Jahre mit Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, Schweiz, Österreich und Italien abge-

schlossen. Wegen des chronischen

möglichst schnell die vorgesehenen Mengen exportieren, um so jährlich rund 4,5 Milliarden Dollar einzunehmen. Die Sowjetunion benötigt diese Devisenzahlungen nicht zuletzt, um die Kosten für die im Westen gekauften Großröhren zu begleichen. Danach ist Moskau verpflichtet, acht Jahre lang jährlich 3,25 Milliarden Dollar zu zahlen. Industrieminister Dinkow beziffer-

stung der Ferngasleitung Sibirien-Westeuropa mit 37 Millionen Kubikmeter am Tag. Das ist ein Drittel der angepellten Höchstkapazität. Westliche Fachleute sind der Ansicht, die Pipeline auf sowjetischem Gebiet sei zwar fertig, aber 39 der 41 vorgesehenen Pumpstationen seien noch nicht arbeitsfähig. Der Methantransport auf der 4451 Kilometer langen Strekke ist daher nur möglich, wenn vorhandene Druckstationen benachbarter Erdgasleitungen benutzt werden können.

# DIE GROSSEN ZEUGNISSE UND DOKUMENTE UNSERER GESCHICHTE



## Geleit- und Nachwort von Bundespräsident a. D. Walter Scheel

Eine Chronik über 2000 Jahre deutscher Politik, Kultur und Alltagsgeschichte. Geschrieben von denen, die unsere Geschichte erlebt und gestaltet haben - von Augenzeugen, Betroffenen und Akteuren.

Mehr als 500 Zeugnisse und Dokumente. Mit einleitenden Kommentaren. Zusammen über 1000 Seiten. Ganzleinen-Einband.



Eine willkommene Ergänzung zu den beiden erfolgreichsten Sachbüchern der letzten Jahre: »Chronik des 20. Jahrhunderts« und »Chronik der Deutschen«.

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Streit um das Post-Monopol

"Post stellt die Nachtleerung von Brief-kästen ein"; WELT vom 7. Januar Sehr geehrte Redaktion,

sehr deutlich habe ich noch die Argumente in den Ohren, warum vot einigen Jahren sämtliche Gebühren erhöht wurden. Vom Briefporto bis zum Autotelefon, und dort sogar um 570 Prozent. Dies hing damals mit der Arbeitsplatzsicherung und Rationalisierung zusammen. Die Bundespost wollte ihre "Leistung" erhöhen. Das Ausstellungsstück war die Briefpost, die innerhalb eines Tages zum Empfänger kommen sollte.

Nun ist die Partei an der "Spitze", die damals lauthals gegen Gebührenerhöhung gewettert hat. Auch bei den Autotelefongebühren haben sie laut Presseagentur im Postverwaltungsrat dagegen gestimmt. Und was macben sie? Den unpopulären Weg der Gebührenerhöhung gehen sie nicht, vielmehr versuchen sie es jetzt auf eine andere Art und Weise, Leistungen einzustellen.

Die hohen Gewinne können doch nicht zu dem Wahnsinn führen, die Nachtleerung einzustellen, um angeblicb 20 Millionen zu sparen, dann müssen die Verbraucher wieder damit rechnen, daß der Brief 2 bis 3 Tage läuft.

Derartige dirigistische Maßnahmen kann sich nur ein "Monopol" leisten. Die Bundespost sollte privatisiert werden. Das Kapital kann man auf dem freien Aktienmarkt anbieten. Die Kostensteigerung auf der einen Seite und die Minderung des Leistungsangebotes auf der anderen Seite müssen gestoppt werden.

> Mit freundlichen Grüßen Berlin 15

Leserbrief: "Schuß nach hinten"; WELT

Der von Herrn Manfred Bergmann. Pressestelle im Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen. am 3.1.1984 veröffentlichte Leserbrief kann nicht ohne Antwort bleiben. Herr Bergmann behauptet darin, die Deutschen Elektrohandwerke "würden durch die Postinvestitutionen im Bereich der Verkabelung des Fernsehens mehr denn je profitieren. Dies zu beweisen, würde Herrn Bergmann wenn überhaupt, nur sehr schwer gelingen. Außerdem verdreht diese Behauptung die Tatsachen.

Unser Hauptgeschäftsführer Werner Schult hatte in der zitierten Veröffentlicbung vom 16. 12. 1983 sachlich nüchtern festgestellt, daß die Deutschen Elektrohandwerke seit über 60 Jahre den Empfang von Tonund Fernsehsignalen in der Ortsebene, deren Aufbereitung und Verteilung bis hin zum letzten Teilnehmer zu aller Zufriedenheit ausgeführt haben. Seit Jahren werden von den Elektrohandwerken Gemeinschaftsund Großgemeinschaftsantennenanlagen erricbtet.

Die von der DBP jetzt als "Kabelfernsehen" oder Breitband-Kommunikationsanlagen angepriesene neue Technik ist im Prinzip nichts anderes, als die seitherigen Großgemeinschaftsantennenanlagen. Als neu müßte eigentlich die weitere Heranführung von Programmen (z. B. aller 3. Programme) genannt werden. Genau das aber fordern die Elektrohandwerke von der DBP. Ihre Aufgabe wäre die Heranführung nicht ortsüblich empfangbarer Programme bis hin zum Satelliten-Fernsehbereich. Dies würde dem Bürger das "Kabelfernsehen" attraktiv und nutzbar werden lassen. Damit ließe sich die Akzeptanz wesentlich erhöhen.

Die Angstmacherei vor großen Kapitalgesellschaften (bis hin zu Mitbewerbern aus den USA) mögen nicht unberechtigt sein. Aus dem Munde der DBP haben diese Worte gerade für die Elektrohandwerke jedoch einen schalen Geschmack:

• War es nicht die DBP, die ein fertiges Konzept bis hin zur letzten Antennenempfangsdose zugesprochen haben wollte? Darin waren die Betriebe der Elektrohandwerke nur noch als Subunternehmer zu finden. völlig abhängig von der DBP. Für

**EHRUNGEN** 

Der Senat der Freien und Hanse-

stadt Hamburg hat Eisheth Weich-

mann (81) und Erich Lüth (82) die

Bürgermeister-Stolten-Medaille

verliehen. Sie ist - nach der Ehren-

bürgerwürde und der Ehrengedenk-

münze – die böchste Auszeichnung,

die Hamburg vergibt. Die aus Brünn

stammende Wirtschaftsjournalistin

Elsbeth Weichmann, die 17 Jahre

lang SPD-Abgeordnete im Hambur-

ger Parlament war, hat sich sowohl

durch ihr Engagement für den Ver-

braucherschutz als auch durch ihre

ehrenamtliche Tätigkeit für die Kul-

tur - die Gründung der Arbeitsge-

viele Elektrohandwerksbetriebe ein wahrlich existenzbedrohendes Vorhaben.

 Erst auf massive Interventionen der Elektrohandwerke mit starker Unterstützung der Presse und marktwirtschaftlich denkenden Politikern ließ sich die DBP die sogenannte Netzebene 4 abhandeln. Nach heutigem Stand bedeutet dies nur noch die letzten Kabelmeter vom Verstärker bis zur Teilnehmer-Empfängerdose. Und hier spricht Herr Bergmann von profitieren am Ort.

● Wenn nun die Ortsebene als marktwirtschaftlicher Raum gefordert wird, bliebe wenigstens hier der Wettbewerb erhalten. Wettbewerb aber würde bedeuten, ständige technische Innovation, kostengerechter Aufbau der BK-Netze. Eingehen auf Verbraucherwünsche und Verbrauchergewohnheiten und sicherlich auch Marktchancen für mittlere und kleinere Betriebe des Handwerks.

Wie wichtig ein solcher marktwirtschaftlicher Raum ist, zeigt sehr deutlich die jüngste Diskussion über die Telefonzellengebühr. Anstatt die dort entstandenen Mehrkosten durch Zerstörung bei den Verursachern zu holen, will die DBP aufgrund ihrer monopolistischen Macht die Gebühren um 50 Prozent erhöhen und somit jeden Bürger schröpfen. Sollten solche Möglichkeiten beim Kabelfernsehen nicht besser verhindert werden?

> D. Lindemann Sprecher der Bundesfachgruppe Elektroinstallation im Zentralverband der Deutschen Elektrohandwerke für den Bereich Breitbandkommunikation, Baiersbronn

"Telefonieren" aus der WELT vom 3.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Herren Politiker und sonstigen Funktionäre, die sich über die Anhebung des Preises für eine Gebühreneinheit von 20 auf 30 Pfennig bei den Fernsprechzellen erregen, täten gut daran, ihre Köpfchen einmal zum Nachdenken und ihre Taschencomputer zum Nachrechnen zu benutzen!

Der Inhaber eines Fernsprechan-

schlusses zahlt - neben der einmali-

gen, heute ja nun nicht mehr geringen Installationsgebühr - eine monatliche Miete von 27,- DM und für eine Einheit - 23 DM minus 1 Prozent -2277 DM. Das ergab z.B. bei uns, einem älteren Ehepaar, in der letzten vorliegenden Telefonrechnung November 1983 einschließlich eines Betrages von DM -.60 für zusätzliche Steckdosen bei einem "Verbrauch" von 258 Einheiten unter Berücksichtigung der 20 unberechneten Einheiten einen Rechnungsbetrag von 81,79 DM, mithin im Durchschnitt von -317 DM je verbrauchte Einheit. Zur Kontrolle die Zahlen für die letzten 12 Monate: 3084 Einheiten für 978.78 DM = ebenfalls - 317 DM/Einheit. So ist die Novemberrechnung also durchaus als typisch anzusehen. Selbst wenn ich 1000 Einheiten/Monat verbrauchen würde, käme ich immer noch auf - 25 DM je Einheit.

Die reduzierte, damals technisch motivierte Berechnung der Telefonzellen-Einheit mit -,20 DM war von jeher eine grobe Ungerechtigkeit, da

### Wort des Tages

99 Wer an seiner Läuterung arbeitet, dem kann nichts den Idealismus rauben. Er erlebt die Macht der Ideen des Wahren und Guten in sich. Wenn er von dem, was er nach außen hin wirken will, gar zu wenig bemerkt, so weiß er dennoch, daß er soviel wirkt, als Läuterung in ihm ist. Wo Kraft ist, ist Wirkung von Kraft.

Albert Schweitzer, Theologe und Nobelpreisträger (1875–1965)

meinschaft für Kulturförderung

gebt weitgehend auf ihre Initiative

zurück - verdient gemacht. Lüth,

langjähriger Leiter der Staatlichen

Pressestelle, hat sich oft unter Schwierigkeiten für Demokratie

und Pressefreiheitebensowie für die

Versöhnung mit Israel eingesetzt.

Einer weiten Öffentlichkeit wurde er

durch seinen Boykott-Aufruf gegen

die einstigen Produzenten des Veit-

Harlan-Films "Jud Süß" sowie

durch seine Initiative "Frieden mit

Israel" bekannt, Israel hat ihn durch

die Anpflanzung des "Erich-Lüth-

**Personalien** 

ja deren Benutzer nichts für die Erstellung und den Unterhalt der Telefonzelle beitrugen, was andererseits vom Anschlußinhaber als selbstverständlich verlangt wurde. Diese Ungleichheit verdanken wir einem SPD-Postminister; es mutet recht seltsam an, daß ein SPD-Abgeordneter als Vorsitzender des Postausschusses des Bundestages hier wieder nichts anderes kennt als Opposition um jeden Preis; in dieser Stellung hätte er

Ich bin wahrhaft nicht mit den hohen Telefongebühren der Deutschen Bundespost einverstanden, aber die Anhebung der Gebühren für öffentliche Fernsprechzellen ist nur ein Gebot der Gerechtigkeit. Warum in aller Welt soll der ständige Telefonkunde mehr zahlen als der gelegentliche?

als Vertreter der Postkundenbürger

schon längst auf Beseitigung dieser

Diskrepanz drängen müssen!

### Unfromme Lieder

Klaus Hullmann hat gegenüber der WELT zu meinen Vorwürfen gegen "song-buch 2" erklärt, die kritisierten Lieder seien in das Buch aufgenommen worden, "weil sie uns nicht verwerflich schienen". Sie seien durchaus christlich inspiriert. Im übrigen sei nur ein verschwindend kleiner Teil in die Kritik geraten.

Dazu: Meine Kritik galt insgesamt 39 der 170 Lieder, von denen übrigens 27 in englischer Sprache bisher außer acht gelassen wurden, Das heißt, daß rund ein Viertel der veröffentlichten deutschsprachigen Lieder nach meiner Meinung in einem Liederbuch der katholischen Jugend fehl am Platz sind.

Hullmann verteidigt die kritisierten Lieder als "christlich inspiriert". Ich empfehle, noch einmal die von mir zitierten Texte zu lesen und dabei zu fragen, was man anscheinend im Jugendhaus Düsseldorf heute für christlich inspiriert hält: etwa das Lied der Pariser Kommune, weil bei seinem Singen die Erinberung an die von der Pariser Kommune 1871 gemeuchelten katholischen Priester und Laien, darunter Erzbischof Darboy, wach wird? "Bald möge sie wleder erstehn", die Pariser Kommune; das soll nach dem Willen der Bundesleitung KJG katholische Jugend sin-

Man muß auch fragen, ob Hullmann das Lied auf Seite 194 seines "song-buchs" für christlich inspiriert hält. dessen Niveau auch vom "Stürmer" des Herrn Streicher kaum unterboten worden wäre. Sein Schlußvers lautet: "Und die Moral von der Geschicht: Traut nicht die Pfaffen Arschgesicht." Inspiriert man hier für Priesterberufe?

Während mir bis heute weder aus Düsseldorf noch von einer diözesanen Stelle der KJG eine Antwort zukam, erreichten mich zahlreiche zustimmende Briefe und Telefonate von der Basis. Denen, die klagen, mein Protest schade der Basisarbeit der KJG, sei gesagt: Schaden entstünde, wenn weiterhin eine Bundesleitung tätig sein würde, deren politische und kirchliche Gesinnung schwarz auf weiß dem Namen der katholischen Jugend Schande gemacht hat

Das "song-buch 2" war im übrigen kein einmaliger Ausrutscher. Das vorher erschienene "song-buch 1" war nur um Nuancen weniger schlimm. Mein auch gegen dieses Buch damais erhobener Protest wurde nicht gehört. Darum bin ich diesmal an die Öffentlichkeit gegangen.

Oskar Neisinger

### Zu große Summen

Bei allen Nachrichten über Finanzprobleme werden dem Bürger meistens Summen in Milliarden genannt. Daran hat er sich mittlerweile gewöhnt und nimmt es mehr oder weniger gelassen zur Kenntnis. Wenn z. B. eine Gesamtverschuldung des Bundes, der Länder und Gemeinden in Höhe von 600 Milliarden mitgeteilt wird, stutzt der Bürger vielleicht einen Augenblick. Aber im Strudel der

Hains" in der Nahe von Jerusalem

Dem Schaupsieler Gustl Bayr-

hammer wird am Freitag der mit

50 000 Mark dotterte Bayerische

Filmprei 1983 in der Sparte "bester

Darsteller" für seine Rolle des Mei-

sters Eder in der "Pumuckl"-Verfil-

Der Düsseldorfer Malerin Tina Ju-

retzek (31) ist das dieses Jahr erstma-

lig vergebene Goslarer Kaiserring-

Stipendium - ein Studien- und Ar-

mung übergeben.

auf ihn einhämmernden mehr oder weniger schlechten Nachrichten in Presse, Rundfunk und Fernsehen ist diese Meldung bald vergessen.

Die Zahl "600" ist schließlich nicht so hoch, daß sich das Nachdenken darüber lohnt. Das Wort "Milliarde" wird so oft genannt, daß darüber nicht nachgedacht wird, wieviele Millionen eigentlich eine Milliarde enthält. Wenn der Leser sich darüber klar wird, daß eine Milliarde die Bezeichnung für 1000 Millionen ist, sieht er die Sache wahrscheinlich mit anderen Augen an. Sechshundert Milliarden bedeuten demnach in Worten: "Sechshunderttausend Millionen" Deutsche Mark, das ist eine Zahl 6 mit nachfolgend 11 Nullen.

Bei einer angenommenen Bevölkerungszahl von 60 Millionen Bundesbürgern ergibt diese Zahl pro Kopf eine Schuld in Höhe von 10.000,- DM! Da kann man nur noch sagen: Prost

### H. Müller-Grote Königswinter 41 "Verwirreffekt"

Herr Dipl.-Psychologe Klaus-Wolfgang Herberg ist der Auffassung, daß auf übersichtlichen Straßen schneller gefahren wird als auf unübersichtlichen. Damit hat er sicherlich recht.

Er ist auch der Auffassung, daß Gruppen von Kindern Autofahrer mehr zur Vorsicht anregen als einzelne Kinder, die man ja individuell auf ihre Aufmerksamkeit in bezug auf den Verkehr beobachten kann, wo hingegen bei einer spielenden Gruppe immer ein Kind plötzlich auf die Fahrbahn laufen kann. Auch das ist

Seine Schlußfolgerung, übersichtliche Straßen durch Zuparken und damit Einengen des Blickfelds einzuschnüren, um dadurch Unfälle zu vermeiden, ist der Gipfel der Schizo-

Ein Kind oder eine Gruppe von Kindern können bei übersichtlichen Straßen beobachtet werden. Ein Kind, welches plötzlich hinter einem parkenden Auto hervorspringt, wird bei auch nur 20 km/h tödlich verletzt.

Sein "optischer Verwirreffekt" ist wohl ein geistiger. Es geht schlußendlich nicht um die Geschwindigkeit als solche, sondern vielmehr um die unfallträchtige Geschwindigkeit; und hier genügen geringste Geschwindigkeiten, wenn die Übersichtlichkeit verbaut wird.

Vielleicht wäre es zweckmäßiger, Praktiker statt Psychologen für solche Aufgaben einzusetzen.

> Mit freundlichen Grüßen P. J. Brune Hirschberg

### 35-Stunden-Woche

Sehr geehrte Herren. aus dem Für und Wider um die 35-

Stunden-Woche scheint ein Ausweg möglich: Gewerkschaften führen in allen ihren eigenen Unternehmen die 35-Stunden-Woche ab 1. 4. 1984 durch. Nach 24 Monaten wird das Ergebnis festgestellt und dann für die Gesamtheit der Betriebe entschie-

Freundliche Grüße Dr. Scharping Hamburg 60

Der französische Ministerpräsident Mitterand hat seinerzeit in erster Linie die Wahl gewonnen, weil er dem Volk die 35-Stunden-Woche in Aussicht stellte.

Nach gewonnener Wahl ging er aber ganz vorsichtig zu Werke. Die Arbeitszeit wurde nicht auf 35 Stunden, sondern von 40 auf nur 39 Stunden ermäßigt; also nur um eine einzige Stunde. Und ich bin der festen Überzeugung, daß er selbst diese eine Stunde gerne wieder rückgängig machen würde. Er hat mittlerweile eingesehen, daß dieser Weg ein Holzweg

Aber wir wissen ja alle, soziale Errungenschaften lassen sich nicht wieder rückgängig machen. Wenigstens nicht in Europa; wohl aber in USA. Ich denke da nur an die amerikanischen Fluggesellschaften

 Hochachtungsvoll A. Lichtenauer. Rheda-Wiedenbrück

#### sprochen worden VERÄNDERUNG

beitsaufenthalt sowie ein Förde-

rungsbetrag von 5000 Mark - zuge-

Zum neuen Pressesprecher der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Referenten für Publizistik im Kirchenamt der EKD hat der Rat der EKD mit Wirkung vom 1. April Pastor Rolf Koppe (41), seit 1979 Chef der Pressestelle der Landeskirche Hannover, berufen Er löst Oberkirchenrat Dietrich Sattler ab, der in die Redaktion des "Allgemeinen Deutschen Sonntagsblatt" in Hamburg eintritt

Eine neue Filmserie

# Leuchtturm Beiwagen

In ihrer Heimat Dänemark hießen die beiden "Fy og Bi" (Fyrtarnet og Bivognen) gleich Leuchtturm und Beiwagen", nur in Deutschland und Italien nannte man sie "Pat und Patachon": das Komikerpaar Carl Schenstrøm (1881-1942) und Harald Madsen (1890-1949). Das Duo war eine Erfindung des dänischen Regisseurs Lau Lauritzen, dem schon lange vorschwebte, quasi einen Don Quijote und Sancho Pansa für den Film zu schaffen, rein optisch also den Kontrast verstrubbelter, langer Dürrer und schlitzohriger, kleiner Dickwanst

Mit dem Schauspieler Schenstrøm hatte Lauritzen bereits vor dem Ersten Weltkrieg gearbeitet, Anfang der 20er Jahre entdeckte er dann in einem Trio von Zirkusclowns den idealen Partner - Harald Madsen. Pat und Patachon" waren geboren, und

Pat und Patachon - ZDF, 17.50 Uhr

sie drehten in den folgenden zwei Jahrzehnten fast alle Filme - darunter auch die besten - mit ihrem Entdecker Lauritzen. Schenstrøm als fadendünner, melancholischer Kauz und Madsen mit Schmerbauch und Kautschukgesicht spielten in der Hauptsache Vagabunden, die - selbst wenn ein bürgerliches Leben zu lokken schien - schließlich stets wieder auf die Landstraße zurückkehrten, zurück in die sonnige, idyllische Landschaft Dänemarks.



Das kleine Schiltzohr neben dem langen Traurigen: Pat and Pata-

Der Filmkritiker Thomas Brandlmeier teilt das "Pat und Patachon"-Oeuvre in drei Perioden auf: zwischen 1921 und 1925 verkörpern sie vor allem Tramps, die andere aus Liebesnöten retten; bis 1930 dann stellen sie häufig Paare wie Polizist/ Dieb oder Herr/Gehilfe dar, wobei Madsen den bornierten Betuchten und Schenstrøm den armen Schlukker gibt; und im folgenden Jahrzehnt treten sie meist nur als Zugabe in Romanzen auf - der Tonfilm bereitete ihnen Probleme, die sie mit häufigem Genrewechsel zu verdecken

Immerhin aber waren die beiden zwei Jahrzehnte lang in Europa das populärste Filmkomikerpaar, wenn ihnen auch \_Dick und Doof" (Laurel/ Hardy) schließlich den Rang abliefen. Die verrückten Amerikaner hatten von den grotesken Dänen so manches gelernt.

England: TV-Piraten

# Zwangsweise mobil

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, daß Äther-Piraten sich auch aufs Fernsehen verlegen. Englands erste Piraten-Fernsehstation nahm den Sendebetrieb im Midlands-Ballungsgebiet von Birmingham auf und nennt sich stolz "Telestar". Die drei Piraten die sich vorsichtshalber Künstlernamen zulegten, schnorren ganz ungeniert bei der öffentlichrechtlichen BBC, auf deren Frequenz für den zweiten Kanal "BBC-2". In. zwischen hat das zuständige Handelsministerium die Experten der Rundfunk-Fahndung von British Telecom auf die Piraten angesetzt, um ihnen das Handwerk zu legen

Telestar" hat in den vier Monaten seines Bestehens einen Zuschauerstamm von 5000 meist jugendlichen Leuten aufgebaut. Und das, obwohl nur freitags gesendet wird, und erst nach Sendeschluß bei "BBC-2". Die TV-Piraten können nur im Umkreis von acht Kilometern empfangen werden, allerdings in Farbe.

Sie ließen sich von einem Elektronikingenieur einen kleinen Sender bauen, haben eine Sendeantenne, ein Videogerät und eine geliebene Video-Kamera. Ihr "Studio" ist von der mobilen Art, damit sie den Funkmeßwagen stets eine Nasenlänge voraus

Piratenkapitan Steve Collins zum Programm: "Die großen Fernsesen-der machen alles falsch. Die zeigen nur alte Filme oder Wiederholungen und meinen, die Leute würden das schon schlucken.\* Die Piraten hingegen gehen mit der Wunschliste ihrer Zuschauer in einen Videoladen und leihen sich die betreffende Kassette aus. So einfach geht das, wenn man STEGFRIED HELM

38474 Y.

SEE 44.2

### **KRITIK**

### Sie sind eher Beichtväter als Gigolos

Helga, geschieden, zwei Söhne, findet nicht den Mann fürs Leben. Also mietet sie sich hin und wieder einen für ein paar Stunden. um ohne Verpflichtungen den inneren Akku wieder etwas aufzuladen. Eine andere Frau, Ende 60, will drei Stunden lang nichts als seelische Entschlackung per Dialog. 90 Prozent der modernen Frauen, die sich via Agentur einen modernen Gigolo heuern, denken weniger an Sex als an gutes Zuhörenkönnen, an Beichtvater-Funktionen: "Männer für gewis-

se Stunden" stellte Wolfgang M. Ebert in einer neuen Folge von "Menschenskinder" vor (ZDF) und verstand es, dem Thema alle Schwüle, jede doppelmoralische Halbweltassoziation zu nehmen.

Heraus kam ein Soziogramm-Versuch über einen Erwerbszweig, der nur noch bedingt mit dem einst besungenen Gigolo zu tun hat. Der moderne Mietmann, 18 bis 40 Jahre alt, allgemeingebildet, potent auch, stellt sich legitimen Bedürfnissen von Kulturpessimisten. Frauen, die heute das tun, was Man-

ner seit Menschengedenken täten: sich zu wehren gegen die Zeitkrankheit schlechthin - die Einsamkeit. 200 solcher Gigolos mag es im Bundesgebiet geben, und sie werden mehr. Nachfrage erzeugt Angebot. Zehn bis 15 Kundinnen haben sie vielleicht im Monat; die Agentur setzt ca. 500 Mark für den ersten Treff fest, der Rest wird individuell geregelt.

Eberts Bericht war nichts für Voyeure, nichts für Chauvinisten und

ALEXANDER SCHMIT





### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Tagesschau 10.23 Eiskunstlauf-EM 11.25 Slavka Avsenik und seine Original Ob

16.18 Tagesschar 16.18 Vortrang auf. Him ab Wie eine Schnecke zu ihrem Haus Trickfilm von Franz und Ursula Win-

zentsen 16.28 Aufrehr im Himmelspalast Chinesisches Zeichentrickmärchen (Wh.) 17.58 Tagesschae dozw. Regionalprogramme

20.00 Tagosschau

20.00 Tagesschau

20.15 Alle Itehen Peter

Deutscher Spielfilm (1959)

Wolfgang Becker, seit den sechziger Jahren als einer der meistbeschöftigten Krimi-Regisseure des Fernsehers bekannt geworden, hat diese Verwechslungskomödie inszenlert. Als nächstes folgt in der Schlagerfilm-Reihe "Musikparade" aus dem Jahre 1956 mit Peter Alexander und Ribi Johns. ter Alexander und Bibi Johns (15. 1.)

#### WELT **W**Videotext tiglich von 16 Uhr bis Sendeschloft (ARD und ZDF) unter den Nammern 601, 602, 603

21.50 ARD-Sport extra - aus Budanest Kür der Herren Sprecher: schenbach Hans-Joachim Rau 23.08 Togesthemen mit Bericht aus Bonn

25.50 Heat abond ARD-Talkshow mit Joachim Fuchs berger zu Gast: Marcel Marceau

99.15 Columbe: Wenn der Schein trügt Amerikanischer Spielfilm (1975)

12.55 Presseschou 15.00 Tagesschau 11.50 Sport aktuell – aus Badgastein:

11.55 Lack mai wiede

11.50 Sport aktivell – aus Badge Ski-Weltrup Absalvislavi der Damen 15.25 Enorm in Form 16.00 beste 16.00 Schüler-Express 17.00 beste / Aus des Lündern 17.15 Tele-Hisstrierte 17.50 Pat und Patachon Neue Serie bis Novembe Neve Serie bis November jeden Freitag mit jeweils zwei Fil-

nassanasjouria Themen: Frankreich: Kraftprobe in Poissy / Stockholm: Was helfit Ver-travensbildung / Stroßburg: Die Frau in Europa / Italien: Sozialfali

Venedig Moderation: Peter Berg 29.15 Akterzeichen XY . . . ungelöst Eduard Zimmermann berichtet über ungeklärte Kriminalfälle Regie: Kurt Grimm 21.15 Der Spert-Spiegel Norbert Schramm . . Träume auf Eis?

21.45 herse-journal
22.65 Aspekte
Themen: Dimitris Sgourcs - Wunderland om Klayler / Poblo Picasso "Todesthemen" - Ausstellung in Bielefeld / Berliner Transform-Theater spielt Kaficas "Schloß" / Defa-Regisseur Horst Seemann / Theodor Schleders Biographie Friedrich II." / Glosse: Bremer Kunstanzis aboneshafft

Kunstpreis abgeschafft 25.00 Sport om Freitog v. a. Tennis-Masters-Turnier, New

York 23.50 Aktenzeichen; XY Zuschauerreaktionen 25.55 Der phantattische Film Edgar Allan Poe:

Amerikanischer Spielfilm (1961) keute Das Pendel des Todes



Vor 25 Jahren war er das Idel der deutschen Teenager: Peter Krous. Und also hieß der Flim Aile (ieben Peter" -- Um 20.15 Uhr in der ARD FOTO: URSULA ROHNERT

18.00 Telekelleg 18.30 Merco 19.00 Aktuelle Stunde Mit Blickpunkt "Düsseldorf" 28.00 Tegesscher 20.15 Arche 2000 21.08 Die Suche nach den Nellen
Spezialisten entkurven mit modemsten Methoden gefülschte
Kunstgegenstände aus Glas, Porzellan, Keramik und Bronze. 22.15 Der Doktor und das Nebe Viels 25.00 Rockpalast

In Erinnerung an Alexis Komer 24.00 Letzie Machrichten NORD

18.00 Hallo, Spencer 18.50 News of the Week 19.15 Welten – Antiwelte 20.00 Topesschou 20.16 Inden Sie uns cal Was tun gegen Kredithale und Wucherzinsen? Anschl.: Nachrichtentelegram

21.15 Barossa Valley — Little Germ am anderen Encle der Welt 22.99 III auch neun Anschl. Nochrichten HESSEN

19.80 Die Geschichte der Comorre Heapel 19.46 News of the Week 28.80 Eenzert aus der Alten Oper 21.80 Drei aktuell 21.55 Hessen Drei . . .

SÜDWEST 18.00 Die Leute vom Dompletz 18.30 Telekelieg | Nur für Boden-Württemberg 19.00 Die Abendschau im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz 19.00 Die Abendschau

Nur für das Saarland 19.00 Saar 3 regional Gemeinschaftsprogramm Süd

19.26 Nochrichten and Moderation 19.30 Formel Eins 29.16 Sande Technik – Umwelt – Wissenschaft

16Chaik – Umwelt – Wissenschaft
21.90 Tele-Tip
21.15 Christseln im Alltag
21.46 Drehpause
45 Minuten In einer Senderkantine
22.30 Der Prizzregeut (5)
Englischer Fernsehfilm in acht Tei-

BAYERN 18.45 Rundschau
19.40 Bergani – bergab –
Bergsteigersendung
19.45 Bayers-Report
20.15 Die Begegnung
Jopanischer Fernsehflir
21.30 Rundschau
44.67 F. W.

21.45 Z.E.N. 21.50 Karl Valentin and List Ka im Photoctelier

22.15 Wie werde ich energier Film aus dem Jahr 1933 Mit Theo Lingen 22.55 Sport boute Religionen des Ostens

Str. -

`~ :"<u>÷</u>- -

75.5°

. --

COa \_A

٠٥٠٥٠

¥C - \_-

jac<sub>en</sub>

وي يون

125 July

ic <sub>Se</sub>

3rara<sub>de</sub>

ನಿಷ್ಟ್ರಾನ

Televisine

2,225

· . 5: 2: 3

Freundschaftsspiel: RW Essen - Le-

Englischer Verbandscup, Wiederho-lungsspiele, 3. Runde: Norwich – Aston 3.0, Oxford Burnley 2:1, Bromwich – Batharham 200 Rotherham 3:0. BASKETBALL

il ette figi L'Disten sele erlegen sele im Midel

In Middle In International Int

esen angeses ark zu legen

den vier late einen Zuck meist jugent Und das de idet wint

bei "BBC);

מונים שני מיני מ

Fa be

on einem be n kleinen be Sendeamer te getiehenen

70" 124 LOJ (6.

e den Funka

asenians a

Siete Collins

großen Fenst feisch Drag er Wiederhalb

Leute wirde:

Die Pualent.

Wunschlist

r. Videolada.

treffende iss

the das, were

!EGFRIEDE

:Tigedenkes b

gen die Zeite

tie Prosenta!

ig es in Boris

Sie Weter E

A 6600 E

en se valam · sell cally reiff fest and reger. -ಜ್ ಬಯ ಪ್ರ Chauvorse:

INDER SERV

A CORS LCT

Liliana-Roumetti-Pokal, Damen, Viertelfinale: SC München – Racing Club Paris 77:75. Vereinspokal, Herren, Vierteifinale: Hagen – Bamberg 67:78.

VOLLEYBALL Europapokul der Landesmeisterin-nen: Tungsram Budapest – Lohbof 3:1. Europapokal der Pokalslegerinnen: Oythe - Dynamo Berlin 23, CEV-Fokal der Herren: Paderborn -Zonthofen/Belgien 3:0. – Damen: Doe-tinchen/Holland – Feuerbach 0:3. RADSPORT

20. Bremer Sechstagerennen, End-klassement: 1. Thurau/Fritz (Deutschklassement: 1. Thurau/Fritz (Deutsch-land) 321 Punkte, 2. Wiggins/Doyle (Australien/England) 305, eine Rd. zur.: 3. Frank/Örsted (Dänemark) 237. 4. Pljnen/Kristen (Holland/Deutsch-land) 193, zwei Rd. zur.: 5. Braun/Freuler (Deutschland/Schweiz) 242.

EISKUNSTLAUF '

Eiskunstlauf
Europameisterschaften in Badapest,
Herren, Stand nach Pflicht und Kurzprogramm: 1. Fadejew (UdSSR) 2,8
Punkte, 2. Cerne (Deutschland) 3,0, 3,
Sabovcik (CSSR) 3,2,4. Schramm 4,4,5.
Fischer (beide Deutschland) 4,6,6. Kotin (UdSSR) 7,0, 7. Filipowski (Polen)
8,8, 3. Egorow (UdSSA) 10,2, 9. Depouilty (Frankreich) 10,4.
Faare, Endstand: 1. Walowa/Wasiliew (UdSSR) 1,4, 2. Baeß/Thierbach
2,8, 3. Lorenz/Schubert (alle DDR")
4,2,4. Seleznewa/Makarow 5,6,5. Awskrijskaja/Kwaschnin (alle UdSSR 7,0,
6. Preußler/Schüter ("DDR") 8,4,7.
Kovarova/Komar (CSSR) 10,2,8. Mas-

Kovarova/Komar (CSSR) 10,2, 8. Mas-sari/Azzola (Deutschland) 10,8. TENNIS

Internationales Damen-Turnier in Oakland/Kalifornien, erste Runde: Bunge (Deutschland – Burgin (USA) 6:2, 6:1, zweite Runde: Pfaff (Deutsch-land) – Smith (USA) 6:2, 7:6. TISCHTENNIS

Europaliga, 5. Spieltag: Deutschland - Ungarn (in Essen) 1:6. – Einzelergeb-- Ungarn (in Essen) 176. – Einzelergeb-nisse: Böhm – Kriston 16:21, 21:13, 14:21, Wojsik – Klampar 16:21, 12:21, Krüger – Urban 20:22, 17:21, Stellwag/ Krumtinger – Klampar/Kriston 12:21, 15:21, Böhm/Krüger – Kriston/Szabo 11:21, 13:21, Böhm – Klampar 14:21, 15:21, Wosik – Kriston 29:31, 21:7, 2220. - England - Jugoslawien 4:3, Frank-reich - Polen 3:4, CSSR - Schweden

5 4 1 23:12:8:2 Schweden 532 22:13 6:4 532 21:14 6:4 532 17:18 6:4 Polen 5. Ungarn 6. England 5.23 15:20 4:6 514 9:26 2:8 505 13:22 0:10 8. Frankreich

GEWINNZAHLEN (Ohne Gewähr). GEWINNQUOTEN

Mittwochslotto: Klasse 1: 334 625.60 Mark, 2: 29 097,80, 3: 3 259,30, 4: 69,20, 5: 6,10. (Ohne Cewahr) EISKUNSTLAUF / Heute im Fernsehen: Spannung bei der Kür-Entscheidung der Herren

### Rudi Cerne und "That happy feeling" – eine völlig neue Rolle für den ältesten Starter

Er ist 25 Jahre alt. Im Eiskunstlauf muß da "schon" gesagt werden. schließlich ist er der älteste Teilnebmer bei den Europameisterschaften in Budapest. Seit 16 Jahren steht er in Wettbewerben auf Schlittschuhen. Jetzt, erst jetzt, muß er eine für ihn völlig neue Rolle einstudieren, die des Erfolgreichen. Rudi Cerne aus Wanne-Eickel ist plötzlich nicht mehr der bedauernswerte Athlet, dem mitfühlend auf die Schulter geklopft wird, weil die Preisrichter seinen künstlerischen Vortrag bewerten, als hätten sie gerade mageren Durchschnitt gesehen.

Bei den letzten Titelkämpfen in Dortmund hatte er sich, schlagfertig und witzig, noch selbst trösten müssen. Liebling des Publikums war er, aber auch Hanswurst für die gestrengen Richter. Also sagte er: "Hauptsache, das Hemd ist klitschnaß und die Halle tobt." Alles getan und das Publikum begeistert zu haben – das half ihm stets über Enttäuschungen und Selbstzweifel hinweg.

Nach der Kurzkür in Budapest aber kommen sie zu Cerne und gratulieren, schlagen ihm auf die Schulter, weil er plötzlich auf dem zweiten Platz liegt, zum erstenmal nicht nur eine Medaille gewinnen, sondern sogar Europameister werden kann (sie- gen Krankheit aufgeben mußte.

E. F. RAULF, Budapest he unten). Cerne kommentiert die für ihn ungewohnte Situation mit dem bei ihm üblichen ironischen Abstand zum Geschehen: "Ja, ja, wer hätte das gedacht. Jetzt brauche ich die Kür nur noch so zu laufen wie sonst immer zu Hause. Ich sehe nur noch Medaillen vor Augen." "Happy" sei er, sagt Cerne kurz, und blüht in seinem Glücksgefühl auf wie vorher bei seiner Kurzkür zur Bert-Kaempfert-Melodie, deren Titel alles um-

schreibt: "That happy feeling". Die gute Pflicht (dritter Platz hat es getan: Nicht der Grübler Cerne, der sich über den kleinsten Fehler stundenlang den Kopf zerbricht und sich Vorwürfe macht, ist in Budapest zu sehen, sondern ein junger Mann, der den Eindruck erweckt, er könnte vor lauter optimistischem Selbstbewußtsein mit einem Satz von einem Ende der Eisbahn zum anderen springen.

Besser als Cerne waren in der Kurzkür nur der führende Sowjetrusse Alexander Fadejew, der das Publikum mit einem tempogeladenen Charleston von den Sitzen riß, und Titelverteidiger Norbert Schramm. Alle profitieren sie etwas auch davon, daß der Franzose Jean-Christoph Simonds, nach der Pflicht erster, nach der Kurzkür immer noch dritter, we-

An diese Tatsache knupfte Schramm auch an, als er seine Medaillen-Chancen umschrieb: "Die Lage wird immer besser. Jetzt brauche ich nur noch Rudi Cerne und Heiko Fischer zu überreden, auch nicht anzutreten...." Der Hauch von Sarkasmus, der dar-

in liegt, trifft seine Situation: Nur Fischer konnte er nach der Pflicht überholen, er bleibt angewiesen auf Ausrutscher der Konkurrenten. Dabei wurde bei seiner exotischen Kurzkür, vorgetragen in einem exotischen Glitzerkostum, deutlich, daß ihm die internationalen Preisrichter wohlgesonnen sind. Nach dem fehlerlosen Vortrag von Fadejew ließen sie in Erwartung des Titelverteidigers bei ihren Noten betont viel Spielraum nach oben. Und dann übten sie Nachsicht, als Schramm in der Schrittkombination und beim Doppel-Flip ins Stolpern geriet. Eiskünstler Toller Cranston, der Schramm stets geseiert hatte, sagte enttäuscht: Mit so einem außergewöhnlichen Kostüm, bei einer so außergewöhnlichen Musik muß man auch außerge-

wöhnlich laufen." Doch fünf der neun Wertungsrichter übersahen auch, daß Vize-Europameister Jozef Sabovcik aus der CSSR den Lutz nur doppelt und nicht drei-fach sprang. Schlechte Aussichten für die knappe Entscheidung, die heute (ab 21.50 Uhr im Ersten Deutschen Fernseh-Programm) ansteht. Das kann ja heiter werden, wenn das in der Kür so weitergeht", kommentierten die Trainer der führenden Läufer. Kein Wunder, bei den geringen Abständen zwischen den ersten fünf Läufern, kann heute schon ein Wertungszehntel darüber entscheiden, ob eine Medaille oder nur Platz

fünf herausspringt. Die Eiskunstlauf-Arithmetik läßt für heute noch einige Möglichkeiten zu. Grundlage der folgenden Rechnungen ist die Tatsache, daß der beste der Kür 1,0 Punkte, der zweite 2,0. der dritte 3,0 usw. erhält. Daraus ergibt sich:

• Wenn einer von den drei Führenden - Fadejew, Cerne, Sabovcik - die

Kür gewinnt, ist er Europameister. • Rudi Cerne ist der zweite Platz nicht mehr zu nehmen, wenn er die zweitbeste Kür läuft.

• Norbert Schramm kann nur noch dann eine Medaille gewinnen, wenn er die beste Kür läuft.

• Alle drei Medaillen gehen in die Bundesrepublik Deutschland (wohl dem, der so viel Optimismus besitzt). wenn die Rangfolge der Kür Schramm, Fischer, Cerne lautet.

### Nachricht und Gerüchte .

Es darf jetzt nichts anderes mehr geben als dieses eine Wort: Verzeihung.

Verbale Akrobatik, die Spekulationen nachträglich zu erklären, würde nur den treffen, der es jetzt noch versucht. Der kühle Rückzug auf

krankung ihrer Mutter mitteilte, wurde nicht so recht geglaubt. Wo exakte Informationen fehlen - sowietische Funktionäre sind Meister der gezielten Falschmeldungen, deren Sinn oft erst sehr viel später deutlich wird kocht die Gerüchteküche. Die Spe-

### STAND PUNKT

sprichwörtliche Redensarten von der Sorte "wer einmal lügt, dem glaubt man nicht" oder "Mißtrauen ist die Mutter der Sicherheit" muß hier in eine Sackgasse führen. Das Schicksal der sowjetischen Eiskunstläuferin Elena Wondorozowa verbietet alle Ausflüchte.

Die 20 Jahre alte Zweite der Euro-

kulationen (die WELT berichtete)

Moskau landete.

### SPORT-NACHRICHTEN

Buchmann brach Spiel ab

Bongartz muß aufhören

Kaiserslautern (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Hannes Bongartz vom 1. FC Kaiserslautern muß seine Karriere vorzeitig beenden. Die Lendenwirbel- und Bandscheibenverletzung des 32 Jahre alten Pro-

Weltcupsieg für Fritz Fischer

Die Biathleten von Bundestrainer

Jürgen Seifert sind für die Olympi-

schen Spiele in Sarajevo gut gerüstet.

Der 27 Jahre alte Fritz Fischer (Ruh-

polding) blieb beim Weltcup in Pon-

tresina als einziger Starter bei star-

kem Wind am Schießstand ohne Feh-

ler und gewann das 20-km-Rennen in

1:02:05 Stunden vor den "DDR"-Ath-

leten Frank-Peter Rötsch (1:03:13/3)

und Holger Wick (1:03:44/2), Für Fi-

scher, der sich dadurch für Olympia

qualifizierte, war es nach 1981 in He-

denäset (Schweden) der zweite Welt-

Im Vorjahr hatte Peter Angerer

(Hamm) als 20-km-Sieger von Ruh-

polding den Grundstock für seinen

späteren Weltcup-Gesamtsieg gelegt.

mit steilen Anstiegen sehr schweren

Loipe vom Pech verfolgt. Bei einer

der vier Schießeinlagen funktionier-

ten die Scheiben nicht. Angerer muß-

te an einem anderen Stand nach-

schießen. Mit sechs Strafminuten

landete Angerer nach einer Zeitgut-

schrift von 30 Sekunden für den un-

freiwilligen Stopp auf dem zehnten

In der Schweiz war Angerer in der

cup-Erfolg.

Rang.

**BIATHLON** 

### Außerdem mußer eine Geldstrafe von

## "Sie können es

meister deklassieren ließ.

Absteigen kann das DTB-Team nach dem 4:3-Auftaktsieg über die schwachen Franzosen dennoch nicht. Der Präsident sprach harte Worte, ohne jedoch Namen zu nennen. Man habe seit Jahren von zufällig in die Spitze aufgestiegenen Leuten gelebt, jetzt müsse man eben den Kopf hinhalten und dem Trainer den Rücken frei halten für seine gute Arbeit mit

Bundestrainer Charles Roesch etzt längst auf den Nachwuchs. Über die aktuellen Nationalspieler sagt er: "Sie können nicht mehr, obwohl sie bestimmt ihr Bestes geben. Ihnen fehlen ganz einfach ein paar tausend Trainingsstunden zur europäischen Spitze."

#### Fajfr war kaum zu beruhigen sid, Budapest Gleich drei Mann waren erforder-Heiko Mühlena, Koordinator im Bundesausschuß für Leistungssport lich, um den aufgebrachten Karel

Fajfr zu beruhigen. Doch auch seine Trainerkollegen Zöller, Jonas und Krick konnten den Stuttgarter nicht trösten. "Die ganze Arbeit ist umsonst gewesen", jammerte Faifr über die mißlungene Kürvorstellung seines Paares Claudia Massari/Leonardo Azzola (Rießersee/Stuttgart) bei der Europameisterschaft in Budapest.

Faifr: Mich ärgert nicht, weil sie, sondern wie sie Achte geworden sind. Mit einer solchen Leistung darf man hier nicht antreten. Wenn, dann hätten sie mit fliegenden Fahnen untergehen sollen." Seine Wut galt der zierlichen Claudia Massarl, die nur einmal kurz den Kopf aus der Kabinentür zu stecken wagte. Viermal hatte sie gepatzt und alle Chancen auf eine problemlose Olympia-Nominie(BAL), meinte: "Ich habe den Schrecken erst einmal mit einem Cognac hinunterschlucken müssen. Aber ich werde um sie kämpfen. Denn sie haben mir trotz allem gut gefallen, weil sie als eine der wenigen im Sinne des Wortes wirklich Paar-

Das traf ansonsten eigentlich nur noch auf die Medaillengewinner zu. Die Weltmeister Elena Walowa/Oleg Wasiliew, zwei Leningrader Studenten, haben die tänzerische Kür des vergangenen Jahres weiter perfektioniert. Dafür erhielten die neuen Europameister, im letzten Jahr noch Zweite, gleich zweimal die Höchstnote 6.0. Die entthronten Europameister Sabine Baeß/Tassilo Thierbach ("DDR") wurden noch Zweite.

pameisterschaft von 1983 ist am Mittwoch aus Budapest abgereist. Das Telegramm, das ihr eine schwere Erreichten hier von der alten Krankheit der schon als Kind strapazierten Läuferin (Gelenk-Rheumatismus), über taktisches Kalkül, eine Nachfolgerin ins rechte Licht zu rücken, bis zu den Querelen um ihren Trainer Sbuk, der sie schon einmal geohrfeigt haben

Alle Gerüchte haben zu verstummen. Die Mutter starb, bevor Elena in

#### fis ist so schwerwiegend, daß mit einer Fortsetzung der sportlichen Laufbahn

rechnen ist.

des Mittelfeldspielers nicht mehr zu

Hannover (dpa) - Zum ersten Mal

werden Aktive des Deutschen Ama-

teurbox-Verbandes (DABV) gemein-

sam mit den Olympiakandidaten der

USA in den Vereinigten Staaten trai-

nieren. Der US-Verband bestätigte

den Lehrgang deramerikanischen Bo-

xer, die sich in Colorado Springs seit

einem halben Jahr auf die Olympi-

schen Spiele in Los Angeles vorberei-

**Bobby Moore: 1,6 Promile** 

London (SAD) - Zum zweiten Mal

wurde Bobby Moore, früherer Mann-

schaftsführer der englischen Fußball-

Nationalmannschaft, betrunken am

Steuer erwischt. Moore, der 1.6 Pro-

mille Alkohol im Blut hatte, wurde der

Führerschein für drei Jahre entzogen.

**Gemeinsames Training** 

Tel Aviv (sid) - Lothar Buchmann, Trainer des Fußball-Bundesligaklubs Kickers Offenbach, hat während des Trainingslagers in Israel ein Testspiel gegen den Erstligaklub Maccabi Tel Aviv beim Stande von 1:3 in der 75. Minute abgebrochen. Die Offenbacher fühlten sich durch mehrere Fehlentscheidungen des Schiedsrichters benachteiligt.

Schobel nominiert Neitzel

Offenburg (sid) - Handball-Bundestrainer Simon Schobel hat Rüdiger Neitzel vom VfL Gummersbach nachträglich ins Aufgebot der Nationalmannschaft für den World Cup vom 17.-23. Januar in Schweden nomi-

### TISCHTENNIS

## eben nicht besser"

Die Psychologie hält wieder Einzug beim Deutschen Tischtennis-Bund (DTB). Nach der 1:6-Niederlage in Essen gegen Ungarn forderte Prasident Hans-Wilhelm Gab: "Wir brauchen Typen wie Uwe Seeler." Er und 3000 Zuschauer waren Zeuge geworden, wie sich die deutsche Mann-. schaft am fünften Europaligaspieltag fast ohne Gegenwehr vom Europa-

dem Nachwiichs.

Schauplatz: Europa. Jury: 53 Fachioumalisten aus 16 Ländern. Konkurrenz: 15 neue Modelle, Kriterien: Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Fahrverhalten, Straßenlage, Leistung, Bedienung, Fahrspaß, Design, Komfort, Preis/Leistungsverhältnis, Ergebnis: Fiat Uno. Auto des Jahres 1984. Schon das vierte Mal ein Fiat. Andere haben das höchstens zweimal geschafft. Die gewaltigen Investitionen in Forschung und Produktionsanlagen haben sich gelohnt. Fast traditionsgemäß ist Fiat in der Kompaktklasse eine Stoßstange voraus. Nicht nur unter Fachleuten: Der Fiat Uno ist auf Anhieb einer der erfolgreichsten Ausländer. Was ihn besonders auszeichnet, erfahren Sie am besten bei einer Probefahrt.



### Honecker legt Wert auf gute Beziehungen

Zu einem "kurzen, aber sehr freundlichen Gespräch" trafen der DDR\*-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker und Staatssekretär Hans Otto Bräutigam am Rande des Neujahrsempfangs in Ost-Berlin zusammen. Bräutigam sagte auf Anfrage der WELT weiter, man habe dabei darin übereingestimmt, daß es \_vor allem in schwierigen und unruhigen Zeiten wichtig ist, weiterhin in Verbindung zu sein".

Wegen der Kürze der Zeit sei das Gespräch "sehr allgemein" gewesen. Konkrete Einzelheiten - etwa über einen Reisetermin Honeckers in die Bundesrepublik Deutschland - sind demzufolge nicht erörtert worden.

Vor einiger Zeit war in Ost-Berlin zu hören gewesen, daß vermutlich noch im Januar die wiederaufgenommenen Verhandlungen über ein Kulturabkommen zwischen Bonn und Ost-Berlin fortgesetzt werden sollen. Als nächster ranghoher westlicher Gast reist der französische Außenminister Claude Cheysson am 26. Januar in den anderen Teil der Stadt und eröffnet dort das französische Kultur-

In seiner Ansprache vor den 79 zum Jahresempfang gekommenen in Ost-Berlin akkreditierten Diplomaten äu-Berte Honecker seine Überzeugung, oaß bei Vernunft und gutem Willen die gefährlichen Tendenzen in den internationalen Beziehungen überwunden werden können". Es sei jetzt notwendig, "alle gangbaren Wege zu beschreiten, um die militärische Konfrontation zu mindern und die Beziehungen zwischen den Staaten berechenbar, friedlich und gegenseitig nützlich zu gestalten". Honecker ging auf die am 17. Januar in Stockholm beginnende Konferenz über vertrauensbildende Maßnahmen ein und sagte, sie sollte dazu beitragen, "mehr Vertrauen zu schaffen und die militarische Konfrontation in Europa zu verringern".

**NOCH PREISWERTER TUN.** 

### "Bekenntnis zum Frieden ist Minister Burg Grundlage unserer Existenz"

Carstens auf Neujahrsempfang des Diplomatischen Corps

BERNT CONRAD, Benn Bundespräsident Karl Carstens hat an die "Staatsmänner aller Länder der Welt" appelliert, "den Parolen des Hasses, gleich wo sie laut werden, mit Entschiedenheit entgegenzutreten". Die Erhaltung des Friedens sei oberste Pflicht. "Wir müssen alles tun, um die Menschheit vor der Geißel des Krieges zu bewahren", sagte Carstens gestern auf seinem letzten Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps in Bonn.

Carstens antwortete auf eine Ansprache des Apostolischen Nuntius, Erzbischof Guido Del Mestri, in der dieser die weltweite Friedenssehnsucht der Menschheit als "einen Ruf, ja einen Schrei, der nicht überhört werden darf", bezeichnet hatte. Die in Bonn akkreditierten Diplomaten beobachteten seit Jahren mit Bewunderung, wie die staatstragenden Kräfte in der Bundesrepublik Deutschland unermüdlich bemüht seien, ihrem Einfluß Geltung zu verschaffen, Interessenkonflikte beizulegen und Sicherheit und Vertrauen unter den Staaten zu stärken. Dies sei ein positiv konstruktiver Friedensdienst", betonte der Doven der Bonner Diplomaten.

Der Bundespräsident reagierte auf die anerkennenden Worte Del Mestris "mit Genugtuung". Für die Bundesrepublik Deutschland sei das Bekenntnis zum Frieden Grundlage ihrer Existenz Unsere Außenpolitik ist Friedenspolitik. Nur auf friedlichem Weg verfolgen wir auch unser nationales Anliegen, nämlich auf einen Zustand des Friedens in ganz Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbsthestimmung seine Einheit wiedererlangt", sagte Carstens.

Soweit es an der Bundesrepublik liege, sollten die 80er Jahre zum Jahrzehnt der Abrüstung werden, fuhr der Bundespräsident fort. "Gemeinsam mit unseren Bündnispartnern

WER GESCHÄFTLICH VIEL HERUMKOMMT, KANN DIES 1984

haben wir deshalb den Ländern Mittel- und Osteuropas einschließlich der Sowjetunion ein breites Angebot zu Dialog, Rüstungskontrolle und Abrüstung unterbreitet und sie zur Zusammenarbeit aufgefordert. Als einen wichtigen Schritt im Prozeß des Dialogs und der Kooperation bewertete der Bundespräsident die in der kommenden Woche in Stockholm beginnende Konferenz über Vertrauensbildung und Abrüstung in

Europa (KVAE). Carstens wies die rund 120 in der Godesberger Redoute versammelten Botschafter darauf hin, daß die im letzten Jahr geführte leidenschaftlich öffentliche Diskussion über Fragen des militärischen Gleichgewichts "als einer Bedingung der Sicherheit und damit des Friedens" durch die freiheitliche innere Ordnung der Bundesrepublik ermöglicht worden sei. Sie waren Zeugen einer in einem rechtsstaatlichen Verfahren abgesicherten Entscheidung des Parlaments, die eine seit Jahrzehnten verfolgte beständige und berechenbare Politik der Bundesrepublik Deutschland bestätigt und fortsetzt." Mit Nachdruck hob der Bundes

präsident die von der abendländischen Überlieferung und Tradition geprägten Wurzeln des westlichen Verteidigungsbündnisses hervor: Mein Besuch in den Vereinigten Staaten, der an den Beginn der deutschen Auswanderung nach Amerika erinnerte, hat diese von Generationen getragene und bis heute lebendige Gemeinsamkeit der Wertvorstellungen zwischen Europäern und Amerikanern sichtbar gemacht."

Verstärkte Anstrengungen forderte Carstens zur Erreichung des Zieles der Einheit Europas. Die schwierigen wirtschaftlichen Probleme der EG machten besondere Anstrengungen notwendig. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, daß die Europäer Kraft und Mut zu den notwendigen Entscheidungen aufbringen. Die Zeit drängt." und den Bestand Israels einzusetzen.

# an Verpflichtung

dpa/rtr/DW. Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl wird während seines einwöchigen Israel-Besuchs zwischen dem 23. und 29. Januar mehrere Male mit Ministerpräsident Yitzhak Shamir zu politischen Gesprächen zusammentreffen. Einzelheiten des Programms werden zur Zeit noch abgestimmt. Wahrscheinlich seien drei Gespräche des Kanzlers mit seinem Gastgeber, hieß es gestern in Bonn.

Der Ablauf der Kohl-Reise folgt dem Vernehmen nach im wesentlichen dem Programm, das für den ursprünglich Ende August angesetzten Israel-Besuch ausgearbeitet worden war. Dazu gehören Gespräche mit Parlamentspräsident Savidor und Oppositionsführer Peres. Die Universität Tel Aviv wird dem Kanzler die Ehrendoktorwürde verleihen Zum Besichtigungsprogramm zählen Abstecher an den See Genezareth und als privat deklarierte Besuche der heiligen Stätten in Jerusalem.

Wegen des Rücktritts von Menachem Begin war der Kanzler-Besuch im August verschoben worden. Inzwischen hat Kohl Jordanien, Ägypten und Saudi-Arabien besucht. Eine mit Saudi-Arabien vereinbarte sicherheitspolitische Zusammenarbeit hat israelische und deutsche Kritik an deutschen Waffenlieferungen in den Nahen Osten wiederaufleben las-

Israels Innenminister Josef Burg hat im Hinblick auf die bevorstehende Reise des Bundeskanzlers nach Israel die moralische Verpflichtung Deutschlands gegenüber dem jüdi-schen Staat hervorgehoben. In einem gestern auszugsweise verbreiteten Interview mit der Videotext-Redaktion von ARD und ZDF sagte Kohl zur Frage Waffenlieferungen aus der Bundesrepublik an Saudi-Arabien, Deutschland habe aufgrund der Vergangenheit eine moralische Verpflichtung, sich für die Sicherheit

# Shultz drängt auf konkrete Ergebnisse

Der US-Außenminister will in Stockholm Gromyko keine Konzessionen machen

BERNT CONRAD, Benn

Der amerikanische Außenminister George Shultz hat sich dafür ausgesprochen, auf der am Dienstag beginnenden Stockholmer Konferenz für Vertrauensbildung und Abrüstung (KVAE) realisierbare und wirksame vertrauensbildende Maßnahmen durchzusetzen und sich nicht mit allgemeingehaltenen Absichtserklärungen, zum Beispiel über einen Gewaltverzicht, zu begnügen. Gleichzeitig lehnte er es ab, in seinem bevorstehenden Gespräch mit dem sowjetischen Außenminister Andrej Gromyko Konzessionen anzubieten, um Moskau zur Wiederaufnahme der unterbrochenen Genfer atomaren Abrüstimgsverhandlungen zu bewegen.

Shultz benutzte eine per Satellit aus Washington übertragene Pressekonferenz, an der auch Journalisten in Bonn und fünf anderen westeuropäischen Hauptstädten teilnehmen konnten, um die amerikanische Position wenige Tage vor dem großen Ost-West-Treffen in Stockholm pointiert zu umreißen. Dabei versicherte er grundsätzlich: "Wir müssen einerseits unsere Werte verteidigen und die Stärke der Allianz aufrechterhalen, andererseits aber zum Dialog und zu konstruktiver Diskussion be-

Auf die Frage, ob einige westeuropäische Regierungen nicht eher bereit seien als die USA, mit den Sowjets über ein Gewaltverzichtsabkommen zwischen NATO und Warschauer Pakt zu verhandeln, erwiderte Shultz: "Die NATO ist eine reine Verteidigungsmacht. Sie hat nichts Aggressives. Die einzige Möglichkeit einer Aggression kommt von der anderen Seite." Der US-Außenminister fuhr fort: "Die Weltgeschichte kennt viele Absichtserklärungen, die oftmals nicht eingehalten worden sind

Damit nahm Shultz zu der von Moskau vorgeschlagenen nochmaligen Bekräftigung eines Gewaltverzichts eine wesentlich skeptischere Haltung ein als manche europäischen NATO-Partner, darunter auch die Bundesregierung. Allerdings bestritt er auf Fragen der WELT energisch einen Bericht des "Spiegels", wonach Präsident Reagan im vergangenen November gegenüber dem israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Shamir in bezug auf den Ost-West. Dialog gesagt haben sollte: "Wir haben kein Problem mit den Europäern, wir haben Probleme mit den

### Fall Kießling: Wörner legt Fakten vor

■ Fortsetzung von Seite 1

Gast" bekannt gewesen sein. Er habe wiederholt zu "Strichern" Kontakte gepflegt. In einem der Lokale habe Kjeßling seit zwölf Jahren verkehrt. sei jedoch dort in letzter Zeit nicht mehr in Erscheinung getreten. Im anderen Lokal habe er hingegen "bis in die jüngste Zeit zeitweilig wöchentlich" verkehrt, "aber auch in Zeitabständen von zirka drei

Die Ermittlungen in den Lokalen haben zwei Beamte geführt, hieß es in dem vom Amt für Sicherheit der Bundeswehr gegebenen Bericht an die Hardthöhe weiter. In beiden Lokalen sei Kießling anhand von Lichtbildern von befragten Personen iden-tifiziert worden. Ohne Zögern hätten mehrere Personen" General Kießling als "Günter von der Bundeswehr" erkannt. Diese Identifizierung hat nach dem Bericht des Amtes einer der beiden Beamten vorgenommen. Dieser eine habe "Verbindung und Zugang zu dieser Szene\* und aufgrund der Erfahrungen in dieser Zusammenarbeit auch in der Lage, die Glaubwürdigkeit der Auskunftspersonen eindeutig zu beurteilen".

Nach Informationen der WELT sind die Ermittlungen in den Lokalen von Angehörigen der Polizei geführt worden. Sie handelten offenbar auf Bitten eines Mitarbeiters des Militärischen Abschirmdienstes (MAD). Anscheinend sind sie von dem MAD-Mann im unklaren darüber gelassen worden, um welche Person es sich auf den an sie weitergegebenen Fotos handelte. Aus noch nicht voll geklärten Gründen sind beide Beamte aber offenbar nicht mehr bereit, über ihre Ermitflungen auch vor einem Richter gen des Amtes für Sicherheit der Bundeswehr wird von ihnen zur Begründung ihrer Weigerung erklärt, wegen der großen Publizität um Kießling sei diese "Möglichkeit nunmehr im Hinblick auf die Interessen der betreffenden Behörde, die ermittelnden Beamten und die Folgen in der Homo-Szene" ausgeschlossen. Die Ermittlungen wurden in den beiden Kölner Lokalen "Café Süten" und "Tom-Tom" geführt. Das letztere hieß früher "Le Caroussel".

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident erklärte: "Der Polizeipräsident in Köln hat nach einer landesweiten Umfrage bei allen 50 Polizeibehörden des Landes mitgeteilt, daß ein Mitarbeiter des MAD einem Kriminalbeamten der Kölner Polizei

persönlich vor einigen Monaten ein Foto mit der Frage überreicht hat, ob über die betreffende Person nähere Auskünfte gegeben werden könnten. Über die Identität der Person hat er bei dieser Gelegenheit nichts ausgesagt. Desgleichen ist der MAD auch nicht im üblichen Wege schriftlich an die Behörde des Kölner Polizeipräsidenten mit der Bitte um Amtshilfe herangetreten.

Der Beamte hatte seine Vorgesetzten über diese Angelegenheit bisher nicht unterrichtet, so daß auch ein Vorgang oder irgendwelche schriftlich festgehaltenen Aufzeichnungen in der Behörde nicht vorhanden sind. Das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt ist demzufolge in dieser Sache auch nicht eingeschaltet gewe-

Der vom MAD individuell kontaktierte Beamte hat erst viel später erfahren, daß es sich bei der auf dem Foto gezeigten Person um einen hohen Offizier der Bundeswehr handeln

Kießling hatte am 23. Dezember 1983 nach Erhalt seiner Entlassungsurkunde gegen sich die Einleitung eines disziplinargerichtlichen Verfahrens beantragt. Zweimal bestritt der General in Interviews, homosexuelle Beziehungen gehabt zu haben. Er gab sogar sein Ehrenwort.

Wörner teilte dem Anwalt Redeker mit, die "notwendigen Schritte" zu der Einleitung eines disziplinarischen Verfahrens seien von ihm angeordnet worden. Über die Ermittlungen in der "Kölner Homo-Szene" erklärte der Minister dem Anwalt in einer Anlage zu seinem Schreiben: Die Ermittlungen hierzu konnten mangels Zugangsmöglichkeiten nicht vom Militärischen Abschirmdienst selbst vorgenommen.werden." Es sei deshalb eine "Stelle" um die erforderlichen Maßnahmen gebeten worden, "die in diesem Bereich über die notwendigen Kontakte zu Auskunftspersonen verfügt". Danach bezeichnet die Anlage des Schreibens an den Anwalt die schon erwähnten Lokale und schildert die Ermittlungsergebnisse über Kießling.

Zum Schluß fügte der Minister hinzu, am Wahrheitsgehalt der Aussagen bestehe kein Zweifel. Die ermittelnden Beamten hätten Quellenschutz", da in der "nicht nur homosexuellen, sondern auch von schwerer Kriminalität durchsetzten Szene\* Gefahr für Leib und Leben der Ermittelnden bestehe. Über den Vorgang werde die Bundesregierung die größer werde.

sion und den Verteidigungsausschuß des Bundestages unterrichten. Damit sei sichergestellt, daß die Sicherheitsdienste keinesfalls von der rechtsstaatlichen Ordnung - freigestellt

SPD-Fraktionschef Hans-Jochen Vogel hatte am Mittwochabend vor Journalisten angekündigt, seine Partei werde volle Aufklärung über den Fall Kießling fordern. Nach seinen Angaben hat die SPD eine Sondersitzung der parlamentarischen Kontrollkommission zur Überwachung der Nachrichtendienste beantragt, die in der nächsten Woche stattfinden soll. Vogel gehört diesem Gremium selbst an. Er sagte, die SPD wolle zunächst alle Informationen abwarten, schloß aber nicht aus, daß seine Fraktion dann im Bundestag eine Aktuelle Stunde beantrage. In der weiteren Diskussion werde die Frage eine wichtige Rolle spielen. wer unter welchen Umständen in der Bundesrepublik Deutschland von Geheimdiensten observiert werde.

Der NATO-Oberkommandierende General Bernard Rogers nannte es in einer vom Informationsbüro des Obersten Hauptquartiers der alliierten Mächte in Europa herausgegebenen Erklärung, "völlig falsch", daß er den amerikanischen Geheimdienst CIA aufgefordert habe, Kießling zu beobachten. Ausdrücklich wird auch betont, daß Rogers niemals versucht habe, den Posten des deutschen Stellvertreters zu beseitigen. Gegenteslige Behauptungen seien völlig

2220

==:-

27 .........

== 2 ..

( - . - . · ·

च्यः;ः ः∟

:=== ···

14 10 11

:=..\_\_

Z 23 · · ·

.

200

Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU, Willi Weiskirch, erklärte gestern abend. Bundesminister Worner habe bei seiner Unterrichtung der zuständigen Obmänner überzeugende Gründe für die Versetzung des Generals in den einstweiligen Ruhestand genannt. In diesem Sinne äußerte sich auch der FDP-Abgeorenete Uwe Ronneburger Er sagte, Wörner habe dargelegt, daß die Entscheidung im Interesse der Sicherheit und des Ansehens der Bundeswehr notwendig gewesen sei. Das "lange Schweigen" des Ressortchefs begründete der FDP-Politiker damit, daß Wörner auch den Interessen des Betroffenen, also General Kießling, habe gerecht werden wollen.

Der SPD-Verteidigungspolitiker Erwin Horn sprach sich für ein behutsames Vorgeben aus. Es komme darauf an zu verhindern, daß der Schaden für die Bundeswehr nicht

### Neue offizielle Landkarte **Deutschlands**

Fortsetzung von Seite 1

zeit von den beiden Staaten interpretiert und in der Praxis (!) gehandhabt

Der Würzburger Staats- und Völkerrechtler erhebt deshalb in bezug auf die karthographische Darstellung Deutschlands schwerwiegende Bedenken gegen Argumente, die immer wieder - beispielsweise vom Fernsehen - vorgetragen würden. 1970 ver-zichteten ARD und ZDF zum Beispiel auf die Kennzeichnung der Grenzen auf der Wetterkarte. Werde etwas nicht den verfassungsrechtlichen Normen entsprechend dargestellt, so könne dies nicht mit einem spezifischen Informationsinteresse", mit mehr Übersichtlichkeit auf dem Bildschirm zum Beispiel, gerechtfertigt werden, "da die Glaubwürdigkeit unserer Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel steht"...

Auf der Klausurtagung soll dem Vernehmen nach auch über Tendenzen innerhalb der Unionsparteien gesprochen werden, die deutsche Frage auf die Bundesrepublik und die \_DDR\* zu beschränken und die ostdeutschen Gebiete jenseits von Oderund Neiße nicht mehr einzubeziehen. In einem kürzlich in der Zeitung "Der Schlesier veröffentlichten Briefwechsel mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Deutschlandpolitik und Berlinfragen, Eduard Lintner (CSU), hat das Mitglied des Bundes-vorstandes der Landsmannschaft Schlesien, Peter Großpietsch, auf offenkundig widersprüchliche Stimmen aus der jetzigen Regierungskoalition im Vergleich zur Haltung der CDU/CSU-Opposition zu Beginn der siebziger Jahre hingewiesen.

### **Bastians Drohung wird zur** Zerreißprobe für die Grünen

Entscheidung über Austritt Ende Januar?

STEFAN HEYDECK, Bonn Gert Bastian wird möglicherweise als dritter Abgeordneter der Grünen aus seiner Fraktion ausscheiden. Er wird allerdings im Gegensatz zu dem durch seine SA-Vergangenheit belasteten Werner Vogel und dem wegen sexueller Belästigung einer Mitarbei-terin ins Zwielicht geratenen Klaus Hecker nicht auf sein Mandat verzichten. Bastian will vielmehr als fraktionsloser Parlamentarier weiter im Bundestag bleiben. Eine endgültige Entscheidung kündigte der 60jährige gestern in einem WELT-Gespräch für Ende Januar an.

Der Abgeordnete hatte in einem Brief massive Kritik am internen Zustand und der Arbeit der Fraktion geäußert (WELT v. 11. 1.). Auf einer Klausurtagung erneuerte er am Mittwoch seine Forderung, den wachsenden Emfluß ehemaliger Mitglieder des Kommunistischen Bundes (KB) zurückzudrängen und organisatorische Mißstände zu beseitigen. In seinem Schreiben hatte Bastian angeklindigt: "Solltet Ihr dazu nicht bereit oder nicht fähig sein, werde ich es vorziehen, meine Kraft in Zukunft als fraktionsloser Abgeordneter ungeschmälert für jene politischen Ziele der Grünen und der Friedensbewegung einzusetzen, deretwegen mir die Kandidatur für den Bundestag angetragen worden ist ..."

Daran halte er, so Bastian gestern zur WELT, "unverändert" fest: Denn auf der Klausursitzung, auf der sich die 28 Abgeordneten einen Tag lang über seinen Vorstoß und die Lage der Fraktion teilweise heftige Worigefechte lieferten, sei "noch nicht er- hatte.

kennbar geworden, ob eine Mehrheit die gewünschten Änderungen herbeiführen will". Bastian geht davon aus, daß "gut die Hälfte" der grünen Parlamentarier seinen "Alleingang" unterstützt. Darunter ist auch Petra Kelly als eine der drei Fraktionssprecher, die sich, so Bastian, ihm bei seinem möglichen Ausscheiden aus der Fraktion aber nicht ausschließen

In einer offiziellen Erklärung protestierte Frau Kelly gestern dagegen, daß eine bereits fest terminierte Pressekonferenz, auf der über die Klausur informiert werden sollte, aufgrund der Entwicklung kurzfristig abgesetzt worden war. Damit würde sich die Fraktion als "politikunfähig" dar-

In der Fraktion stieß das Verhalten des ehemaligen Generals auf deutlichen Widerstand, Dessen "Drohung" sei "kein Lösungsweg" zur Überwindung unterschiedlicher Meinungen und inhaltlicher Differenzen\*.

Schon vor Monaten hatten Fraktionsmitglieder gegenüber der WELT die Befürchtung geäußert, daß es zu einer "Zerreißprobe" kommen würde. Dazu, so hieß es damals, wurde es "spätestens im Frühjahr" kommen, wenn die internen Probleme nicht gelöst würden.

Insbesondere Bastian und Petra Kelly hatten wiederholt Unmut bei ihren Kollegen ausgelöst. So war Bastian kritisiert worden, weil er im Verteidigungsausschuß für den neuen Panzerabwehrhubschrauber PAH II gestimmt und die Fraktion davon erst durch Presseberichte erfahren



Daß man mit der Bahn geschäftlich sehr gut fährt, hat sich vielleicht schon herum- statt 15% Rabatt. Auch bei der "Unpersönlichen Jehresnetzkarte" gibt es gute Neuiggesprochen. Neu ist aber, daß wir unsere vier besten Angebote noch ein Stückchen keiten. Jeder, der sie in der Tasche hat, reist ein Jahr lang für nur noch 11240 DM in verbessert haben. So können Sie jetzt mit allen drei Großkundenabonnements ihre der 1. und für 7490 DM in der 2. Klasse. Weitere Fahrausweise noch kostensparender selbst ausstellen. Denn bei 10000 km bekom- Detais am Fahrkartenschafter, im DER-Reisebüro men Sie rund 15% statt 10%, bei 25 000 km 17,5% statt 12,5% und bei 50 000 km 20% oder einer enderen Verkaufsagentur der Bahn.



Change of the control of the control

Konirolico digungana tierrichien le

is die Sichelle

ing inger

ita ochabay,

und gi Fire

a ling tibes

Deine Social international int

ensie benez n Woche dat hört diesen G

segle, de g

e Informate

ver niem aus

in in Bunk

are beautes;

issiol eac:

it Rolle 🕦

- इ.स्. हेन्स्

Journal bar

TO SEE

Ta and

gers heren.

1700 河北

द दादाहरू

er ingeneration da

... 2-2 tare

unni is de

Populs TE

die gebig bit

7. 4. 11. 2.

en estate

ars heise

1-12

) sich 5: ="

. <u>201</u> E 57

ur dem 💯 🤊

- - - -

2 18 C 1800

# DNIN Freitag, 13, Januar 1984 WELT DER WWRTSCHAFT

# Fanatikern

hg-"Gesetzwidrige Wettbewerbsbeschränkung unter Beteiligung des Kartellamtspräsidenten" – so nennt der ehemalige Vorsitzende der Monopolkommission, Ernst-Joschim Mestmäcker, Karttes Bemühungen vom Herbst vergangenen Jahres, die Großen im Handel zu einem Verzicht auf Verkäufe unter dem Einstandspreis zu bewegen. Seit Anfang Januar verzichten sie tatsächlich darauf. ihre kleinen Wettbewerbermit Niedrigpreisstrategien zu ärgern. Den Ärger hat jetzt Wolfgang Kartte.

In der Tat ist das Gentlemen's Agreement der Händlereine Wettbewerbsbeschränkung. Und es ist sicher ungewöhnlich, wenn der oberste Kartellbeamte solches anregt. Denn von Gesetzes wegen hat er ja nicht Mittelständler vor großen Wettbewerbern zu schützen, sondem den Wettbewerb vor Beschränkungen. Und so gesehen hat Mestmäcker recht.

Man kann es freilich auch anders sehen: Damals im Herbst beschwor der Präsident, das drohende Gespenst eines generellen Verbots der Verkäufe unter dem Einstandspreis im Rahmen der Novelle zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, die seit einiger Zeit wieder diskutiert wird. Sie träfe groß und klein gleichermaßen. Und Beamte würden nachrechnen, ob der Kaufmann nicht zu niedrig kalkuliert hat. Das sei zweifellos das größere

Schutz vor Übel, hat der Kartellamtspräsident zur Verteidigung seiner unorthodoxen Methode vorgebracht. Und so gesehen hat auch er recht. Er will meht den Mittelständler vor Wettbewerb schützen, sondern den Wettbewerb vor Mittelstandsfanatikern; die nämlich wollen nicht weniger als eine gesetzlich vorgeschriebene Wettbewerbsbeschränkung.

#### **Fessel** cd. - Im Verbund der Sparkassen-

organisation sind schon seit geraumer Zeit Risse zu erkennen. Nicht nur, well Sparkassen erbost sind über Verluste, die sich ihre Töchter, die Landesbanken, mit manch risikobeladenem Geschäft eingehandelt haben, sondern auch, weil groß und selbstbewußt gewordene Spar-kassen in Geschäftsbereiche vorsto-Ben, die traditionell und nach dem Ritual des Verbunds den Landesbanken vorbehalten sind. Ein Beispiel dafür ist die Intention der Frankfurter Sparkasse von 1822, das Emissionsrecht zu erlangen. Sofern Sparkassen neue Aktivitäten mit Umsicht und dem nötigen Knowhow entfalten, sollte man sich darüber nicht in verbandsinternen Querelen zerfleischen, sondern vielleicht auch daran denken, daß mit dem Betreten von Neuland Marktanteile gewonnen werden können, die im Wettbewerb mit Instituten anderer Gruppen des Kreditgewerbes die Position der Sparkassenorganisation stärken. Der Verbund sollte nichtzu einer Fessel werden, die eine Anpassung an Entwicklungen des

SCHULDENKRISE / Konferenz von Quito sucht nach einer gemeinsamen Lösung

### Lateinamerika will Erleichterungen bei Rückzahlung der Auslandskredite

Die mit insgesamt über 300 Milliarden Dollar im Ausland verschuldeten lateinamerikanischen und karibischen Staaten wollen durch eine gemeinsame Haltung ihre Gläubiger zu erleichterten Zahlungs-bedingungen bewegen. Wie in der ecuadorianischen Hauptstadt bekannt wurde, soll dieses Ziel in einer "Erklärung von Quito" zum Ausdruck kommen, die heute zum Abschluß einer einwöchigen Wirtschaftskonferenz von 30 Staaten der Region verabschiedet wer-

Vertreter der Regierungen, darun-ter vier Staatschefs und zwei Mini-werde die Zahlungsfähigkeit der lasterpräsidenten, kamen am Donnerstag zum abschließenden politischen Teil der Tagung zusammen, die am Montag auf Expertenebene eröffnet worden war.

Die Lateinamerikaner zeigten sich bei den Beratungen bisher besonders besorgt darüber, daß sich die handelspolitische und finanzielle Lage des am stärksten verschuldeten Kontinents 1983 dramatisch verschlech-

Wegen der gesunkenen Rohstoff-preise, des Zinsanstiegs und der verringerten Kreditbereitschaft der ausländischen Banken und Regierungen sei es praktisch zu einer "Umkehrung der Geldströme" gekommen: Rund 30 Milliarden Dollar sind im vergangenen Jahr an Zinsen, Tilgung und Gewinnen ausländischer Firmen aus Lateinamerika abgeflossen, wie der Sekretär der UNO-Wirtschaftskommission für Lateinamerika, Enrique Iglesias, mitteilte. Deswegen stünden immer weniger Mittel zur wirtschaftlichen Entwicklung des Kontinents mit seiner stark zunehmenden Bevöldpa, Quito kommen erreichen, das die Verhand-d verschul-lungen jedes einzelnen Landes (um eine Neufinanzierung) unterstützt". Nach einem in der Konferenz diskutierten Arbeitspapier soll unter anderem grundsätzlich gefordert werden, daß der Schuldendienst keinesfalls 25 bis 30 Prozent der jährlichen Deviseneinnahmen durch den Export eines Landes überschreitet.

> Damit soll den Industrieländern gleichzeitig deutlich gemacht werden, daß ein direkter Zusammenhang zwischen angestrebten handelspolitischen Erleichterungen für die Entwicklungsländer und der Lösung des Schuldenprohlems besteht. Bei der Neufinanzierung der Schulden soll außerdem grundsätzlich eine Frist von 20 Jahren mit mindestens vier Freijahren angestrebt werden. Weiter müßten die gegenwärtigen Zinssätze gesenkt werden. Als "Mittel der Selbsthilfe" wollen die Lateinamerikaner außerdem den Handel untereinander ausbauen.

Neben dem gastgebenden ecuado-rianischen Präsidenten Osvaldo Hurtado nehmen seit Donnerstag die Staatschefs Belisario Betancur (Kolumbien), Luis Alberto Monge (Costa Rica) und Salvador Jorge Blanco (Do-minikanische Republik) an der Tagung teil. Ferner werden die Ministerpräsidenten Edward Seaga (Jamaika) und Fernando Schwalb (Peru) und der kubanische Vizepräsident Carlos Rafael Rodriguez in Quito

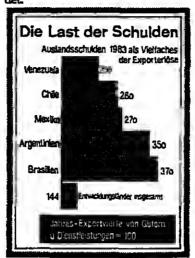

werde die Zahlungsfähigkeit der la-

teinamerikanischen Staaten zum

Schaden der Industrieländer gefähr-

ZEICHNUNG: DIE WELT

beratenden Staaten allerdings keinen "Klub der Schuldner" bilden, sondern nur ein regionales Überein-

Wie verlautete, wollen die in Quito

STEUERREFORM

### **CDU-Arbeitnehmer fordern** Abbau der Progression

HEINZ HECK, Bonn

Als Schützenhilfe für Finanzminister Stoltenberg möchten die CDU-Sozialausschüsse (CDA) ihre gestern in Bonn vorgelegten Vorschläge zur Reform der Lohn- und Einkommensteuer verstanden wissen. Ihr steuer-und wohnungspolitischer Sprecher Heinz Sognius forderte unter anderem - in Übereinstimmung mit Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg - eine Konzentration der Entlastungen auf den unteren Teil der Progressionszone. "Bei Einkommen his zu 35 000 Mark (Ledige) und 70 000 Mark (Verheiratete) ist der leistungshemmende Anstieg der Steuerprogression am stärksten; hier muß am deutlichsten korrigiert werden", betonte Soénius.

Wie die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) hält auch die CDA eine Finanzierung der Steuerreform durch eine Erböhung der Mehrwertsteuer für "falsch". Der KAB-Vorsitzende und CDU-Bundestagsabgeordnete Müller (Wesseling) hatte in der vergangenen Woche die steuerpolitischen Vorstellungen seiner Organisa-tion, die denen der CDA in wichtigen Punkten sehr nahe kommen, in Bonn erläutert.

Statt einer Mehrwertsteuererhöhung zur Finanzierung der Reform fordert die CDA einen konsequenten Abbau von Steuersubventionen in einer Größenordnung von mindestens zehn Milliarden Mark\*. Zusammen mit konjunkturbedingten Steuermehreinnahmen könnte damit ein Volumen von über 20 Milliarden Mark noch in dieser Legislaturperiode gewonnen werden.

Auch die CDA ist mit den am Jahresanfang in Kraft getretenen Einschränkungen der Steuersparmög-lichkeiten durch Abschreibungsgesellschaften und Bauherrenmodelle nicht zufrieden. Finanzminister Stoltenberg wird unter Hinweis auf die Koalitionsvereinbarung vom März 1983 und eine Entschließung des Bundestages vom 8. Dezember 1983 aufgefordert, "umgehend Gesetzes-vorschläge zu erarbeiten und vorzulegen", die die Steuersparmöglichkeiten beim einzelnen Steuerzahler auf höchstens die Hälfte der Steuerschuld begrenzen.

Wie bei der KAB, nimmt auch in den Vorschlägen der CDA das Thema Familienlastenausgleich Raum ein. Zwar könne man heute noch nicht mit fertigen Modellvorschlägen aufwarten, betonte Soénius. Daran werde noch gerechnet (wie im Finanzministerium auch). Doch zeigt sich bereits jetzt eine Präferenz für das Familiensplitting in Verbindung mit einem – "spürbar" aufgestockten – Kindergeld für einkommensschwächere Familien.

Wie berichtet, wird derzeit in der Union wie in der Koalition darüber diskutiert, ob der Familienlastenausgleich durch ein Familiensplitting (wie vom Kanzler in seiner Regierungserklärung angekündigt) oder über Steuerfreibeträge, jeweils kom-biniert mit einer Kindergeldregelung für Bezieher niedriger Einkommen, erfolgen soll. Zur Finanzierung dieser Reform sei unter anderem vorzusehen, betonte Soénius, daß die Verlagerung von Einkunften auf Kinder (auch Minderjährige) ausgeschlossen

#### Stehen deutschen Landwirten WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Stenertarifänderung sorgt weiterbin für Unrube

Bonn (HH) - Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff ist zuversichtlich, daß die Reform des Lohn- und Einkommensteuertarifs zum 1. Januar 1986 in Kraft treten kann. Wie Finanzminister Stoltenberg gibt auch er der Haushaltskonsolidierung Vorrang. Doch berief er sich jetzt vor der Industrie- und Handelskammer in Duisburg auf das letzte Jahresgutachten des Sechverständigenrats, das eine Lösung der Konsolidierungsaufgabe bis Ende 1985 als möglich ansehe. Während die FDP einhellig ein Inkrafttreten des neuen Tarifs zum 1. Januar 1986 fordert, gehen die Meinungen in der Union auseinander. Hier werden als Stichtage 1987 und 1988 diskutiert, sodaßein Kompromit mit der FDP auf das Bundestagswahljahr 1987 hinauslaufen könnte. Stoltenberg selbst hält sich mit Außerungen zurück, um sich vor der für Mitte 1984 geplanten Kabinettsentscheidung über den neuen Tarif nicht unnö-

tig festzulegen. Preisauftrieb abgeschwächt Paris (J. Sch.) – Der französische Preisauftrieb hat sich zum Jahresende beträchtlich abgeschwächt. Im Dezember erreichte die Teuerung nach provisorischen Angaben des französischen Instituts für Statistik nur noch 0,3 Prozent gegenüber 0,4 Prozent im November und 0.8 Prozent im Oktober. Für das Gesamtjahr ergibt sich danach zwar immer noch eine Inflationsrate von 9,2 Prozent (Regierungsziel: 8 Prozent) nach 9,7 Prozent 1982. Vom ersten zum zweiten Halbjahr 1983 verminderte sich die Inflationsra-

gung des Preisanstiegs.

te aber doch von 10,7 auf 7,7 Prozent.

Im Januar allerdings kam es auch

wegen der öffentlichen Tariferhöhun-

gen schon wieder zu einer Beschleuni-

Kernenergiebilanz positiv Prozent auf 65,9 Milliarden Kilowattstunden (kWh) gestiegen. Wie das Deutsche Atomforum in einer ersten Kernenergiebilanz 1983° weiter betonte, hätten rund 15 Millionen Ton-

Mark eingesetzt werden müssen, um dieselbe Menge Strom zu erzeugen. Kernkraftwerke waren mit rund 21 Prozent an der Stromerzeugung des öffentlichen Netzes beteiligt. Auch die Sicherheitsbilanz könne sich sehen lassen: "Es trat kein Störfall auf, der die Umgebung oder die im Kraftwerk Beschäftigten hätte gefährden können." Von den 16 Kernkraftwerken seien elf mehr als 6000 (von möglichen 8760 Jahres-)Stunden verfügbar gewe-

### Milde Preiserhöhungen

Warschau (dpa) - Nach beftiger Kritik aus der Bevölkerung sollen die für Anfang des Jahres in Polen angekündigten Preiserhöhungen für Grundnahrungsmittel geringer ausfallen als ursprünglich geplant. Nach rund zwei Vertretern der neuen Gewerkschaften und Debatten in den Medien veröffentlichte die amtliche Nachrichtenagentur PAP einen neuen Entwurf für die Preiserhöhungen, der vor allem ärmere Familien vor den Folgen schützen soll. Der Entwurf sieht vor, in Zukunft zwar öfter Einzelpreise anzuheben. Globale und relativ hohe Preiserhöhungen für die meisten Grundnahrungsmittel sollen jedoch vermieden werden.

### Kooperation mit Paris

Paris (rtr) – Bei der Modernisierung und Neugliederung ihrer Nutzfahr zeugindustrie will die "DDR" mit der Renault-Gruppe und der Peugeot-Tochter Citroen SA zusammenarbei ten. Wie die Regie Nationale des Usines Renault gestern mitteilte, haben Renault-Präsident Bernard Hanon und der Leiter der "DDR"-Außenwirtschafts-Einkaufszentrale Industrie-Anlagen Import, Herbert Roloff, ein Abkommen unterzeichnet. Darin sei vorgesehen, daß Renault technologisches Know-how und Werkzeugmaschinen im Wert von 450 Millionen Franc an die "DDR" liefert. Die .DDR\* wolle damit unter anderem Teile für einen neuen Lkw-Motor fertigen, der in den VEB Ifa-Werken in Nordhausen gebaut werden soll. Maschinen im Wert von 160 Millionen Franc soll Citroën in die "DDR" liefern. Das neue Aggregat solle ab 1986 gefertigt werden.

### Lücken-Spekulationen Von HANS-JÜRGEN MAHNKE

Mit den Urteilen über die Wettbe-werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft allein aus der jüngsten Zeit läßt sich fast jeder Standpunkt belegen. Nach Ansicht des Sachverständigenrates zur Beginachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kann aus der Entwicklung der Ausführ in den letzten Jahren nicht der Schluß gezogen werden, sie habe sich. verschlechtert. Dagegen konstatiert das Kieler Institut in seinem jetzt vorgelegten Strukturbericht bereits einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, denn der Anteil der deutschen Ausfuhr am Welthandel sei bis 1981 gesunken. Eine Betrachtungsweise, die der Sachverständigenrat wegen der Aufwertung des Dollar gegenüber der D-Mark nicht gelten läßt.

Das deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin meint ebenfalls, die deutsche Wirtschaft sei bislang nicht zurückgefallen. Sorge bereitet allerdings die Zukunft. Der DIHT-Präsident Otto Wolff von Amerongen warnt vor einer "Ökonomie" des Niedergangs". Die Bundesrepublik sei eben nicht über Nacht zu einem Schwellenland "von oben nach unten" geworden. Noch stehe das Made in Germany auch für hochwertige Technologie.

Bei solchen Widersprüchen drängt sich der Verdacht auf, daß jeder von etwas anderem redet. Bei denen, die zu einem positiven Urteil kommen, steht die preisliche Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund; bei den anderen das technologische Nachhinken in Teilbereichen.

So hat der Sachverständigenrat sicherlich recht, wenn er die preisliche Wettbewerbsfähigkeit derzeit als gut bezeichnet, und das nicht nur wegen der Aufwertung des Dollars, sondern auch, weil der Kostenanstieg – im Unterschied zu vielen anderen Ländern - zum Stillstand gekommen ist. Dadurch konnten die deutschen Exporteure selbst auf solchen Märkten und bei solchen Produkten ihre Chancen mutzen, bei denen sie eigentlich schon nichts mehr zu suchen

Ein Ruhekissen ist dies keinesfalls. Dies zeigt allein schon die Dis-kussion um die Arbeitszeitverkürzung. Bei vollem Lohnausgleich wirde davon ein solcher Kostenschub ausgehen, daß manches Urteil rasch revidiert werden müßte. Mehr noch: Ein Land, das auf der internationalen Wohlstandsskala mit an der Spitze

rangiert, bat es auf Dauer im Preiswettbewerb bei Standarderzeugnissen, die auch von Niedriglohnländern angeboten werden, sehr schwer. Es sei denn, es gibt sich nur noch mit geringen Einkommenszuwächsen zufrieden, weil die Möglichkeiten, höhere Preise durchzusetzen, wegen der zunehmenden Konkurrenz sehr begrenzt sind. Ein Rezept für die Zukunft sollte dieses nicht

Vielmehr sollten sich mehr Unternehmen auf ihre alte Stärke besinnen. Sie konnten früher auch im Export nicht nur auskömmliche Preise erzielen, sondern sie kamen häufig selbst dann zum Zug, wenn sie teurer als andere Anbieter waren. Dies lag an dem guten Ruf deutscher Produkte, der sich vor allem auf Qualität und technischen Standard gründete. Wenn es um Neuerungen, um Modernität ging, gab es lange Zeit keinen Zweifel, daß in der Bundesrepublik hergestellte Erzeugnisse unangefochten mit vorn lagen. Dieses hat sich geändert, zwar kei-

nesfalls über die ganze Breite des Angebotsortiments hinweg, aber doch in Segmenten, vor allem in solchen, in denen die Mikroelektronik eine Rolle spielt. Fatalerweise sind dieses Bereiche, die in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen werden.

Der Ruf nach dem Staat, seine Forschungsförderung zu intensivieren, ist sicherlich kein Allheilmittel. Nicht nur die Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung steht dem entgegen sondern auch die Erfahrungen der Vergangenheit. Denn an Mitteln hat es im großen und ganzen nicht gefehlt. Es geht überdies auch nicht in erster Linie um Forschungsergebnisse, die lassen sich wie früher auch im Ausland kaufen, sondern um ihre Durchsetzung in der Praxis, was nur über Investitionen möglich ist. Die Schwäche hier dürfte die Hauptursache dafür sein, daß die deutsche Wirtschaft technologisch teilweise

zurückgefallen ist. Nun gibt es hier allerdings Licht-blicke. Zum einen wurden die Rahmenbedingungen verbessert, zum anderen bewirkt die konjunkturelle Erholung ein übriges. Daß sich höhere Investitionen auszahlen, daß rasch wieder eine Spitzenstellung erreicht werden kann, zeigt das Beispiel der Automobilindustrie. Gesucht werden

### **AUF EIN WORT**



99 Wer heute im Handel wachsen will, muß Ländern der Dritte Welt für ihre Exportbemühungen eine erfahrene und weltweit operierende Handelsorganisation

zur Verfügung stellen. 🤧 Fritz Wälter, Vorstandssprecher der Thyssen Handelsunion AG, Düsseldorf FOTO: WOLF P. PRANGE

#### Kaum Aussicht auf fallende Zinsen

In der Bundesrepublik Deutschland ist nach übereinstimmender Auffassung des Bundesverbandes Deutscher Banken und des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in nächster Zeit mit stabilen zumindest aber nicht mit steigenden Zinsen zu rechnen. Allerdings sehen die Verbände in ihren am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturberichten auch kaum Aussichten auf fallende Zinsen. Als nicht besonders gut\* bezeichnet dabei der Bankenverband die Aussichten für eine Ermäßigung der Kapitalmarktzinsen in der Bundesrepublik, von möglichen kürzerfristigen Schwankungen abgesehen.

### **AGRARPREISE**

# Einkommensverluste bevor?

WILHELM HADLER, Brüssel Schwerer denn je hat sich die EG-Kommission in diesem Jahr mit ih-ren Agrarpreisvorschlägen getan. Ein Sturm der Entrüstung der europäischen Bauernorganisationen war ihr von vornherein sicher, Trotzdem schien gestern noch ungewiß, ob ein Kompromiß innerhalb der Behörde noch weitere Beratungen erforderlich machen würde. Von der Sache her ist nahezu un-

vermeidlich, den Landwirten in der Gemeinschaft eine "Nullrunde" bei den Erzeugerpreisen zu verordnen. Selbst für "kosmetische" Preisanhebungen besteht nur dann ein finanzieller Spielraum, wenn bei anderen Agrarausgaben entsprechende Einsparungen vorgenommen werden.
Das Papier, das den Kommissaren
zur Beschlußfassung vorlag, ging von

einer Preissteigerung für die wichtigsten Erzeugnisse um etwa ein Prosollten die Mehrkosten nach den Anregungen der Experten durch eine Eingrenzung der Preisgarantien für Überschußprodukte auf bestimmte Mengen, was praktisch auf einen Preisstopp - wenn nicht auf eine Preissenkung - hinauslaufen würde. Vollends ins Minus geraten werden voraussichtlich nach dem Papier die deutschen und niederländischen Landwirte, Die Kommission will nämlich an ihrem Vorschlag zur Senkung des Währungsgrenzausgleichs festhalten, durch den die D-Mark-Preise noch niedriger ausfallen wür-Bundesernährungsminister Kiech-

zent in Ecu aus. Aufgefangen werden

le hat bereits deutlich gemacht, daß für ihn eine "Nullrunde" bei den Preisen - verbunden mit einer Senkung des Wahrungsausgleichs - unter keinen Umständen in Frage kom-

### CHEMISCHE INDUSTRIE

### Japaner haben Produktion erfolgreich umgeschichtet HANS-J. MAHNKE. Bonn rangierte 1982 mit einem Umsatz von

Die chemische Industrie Japans hat in Reaktion auf die Ölkrisen ihre Produktionspalette erheblich umgeschichtet. Die Grundstoffindustrie mit einem hohen Rohstoffkostenanteil wurde auf Schwerpunkte konzentriert, während der Verarbeitungsbereich mit einem hohen Wertschöpfungsanteil ausgebaut wurde. Dabei hat insbesondere der Pharmabereich an Gewicht gewonnen und sich zugleich als Konjunkturstabilisator und Wachstumsstiftze erwiesen.

In einer Analyse weist der Arbeitgeberverband Chemie in Wiesbaden darauf hin, daß der Rückzug aus dem Grundstoffbereich "in typisch japanischer Manier in Zusammenarbeit zwischen Staat und Wirtschaft\* erfolgt sei. Kapazitäten seien gezielt abgebaut und auf kostengunstige Standorte konzentriert worden. Die chemische Industrie in Japan

176,5 Milliarden Mark an fünfter Stelle der umsatzstärksten Branchen des Landes. Weltweit bedeutete dies Platz zwei hinter den USA. Die Bundesrepublik brachte es auf einen Umsatz, der um rund ein Fünftel niedriger lag. Trotzdem ist die deutsche Chemie stärker vom Außenhandel abhängig als die japanische, die ihre Wachstumsschwäche bereits 1982 überwinden konnte.

Der japanische Stammarbeiter mußte in der Chemie 1982 im Jahr 1970 Stunden arbeiten. In der Bundesrepublik waren es 1670 Stunden. Trotzdem lag der durchschnittliche Monatsverdienst in der deutschen Chemie mit 3760 Mark um 430 Mark über dem japanischen Standard. In Japan hat die Lohnentwicklung in den letzten Jahren mit der Produktivität Schritt gehalten, in der Bundesrepublik eilte sie voraus.

#### Bonn (HH) - Die Stromerzeugung aus Kernkraftwerken ist 1983 um fünf

nen Ölim Wert von rund 7,5 Milliarden

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maß-stäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft.

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung

Die von ihm gegründere Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik". Heft 18 der "Orientierungen" enthält Beiträge über die ordnungspolitischen Aufgaben heute, analysiert die Ergebnisse "neuer Wirtschaftspolitiken", befaßt sich mit Problemen der Schattenwirtschaft und der "Leistungsgesellschaft",

berichtet über eine umweltpolitische Tagung der Ludwig-Erhard-Stiftung und bringt als Erstabdruck Ludwig Erhards Darstelhung der Wirtschaftspolitik nach der Währungsreform aus einem Streitgespräch mit Erik Nölting vom November 1948.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -Bitte, schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.

WELTBÖRSEN / Dow Jones Tokio über 10 000

### Paris: Euphorie verflogen

Tokio (dlt) - An der Börse in Tokio wurde erwartungsgemäß die Schallmauer der Indexmarke von 10 000 durchbrochen. Der Dow-Jones-Index erhöhte sich im Wochenvergleich um 157,3 Punkte auf 10 104,2. Die Tagesumsätze schwankten zwischen 380 und 713 Millionen Aktien, Zum Kursanstieg trug der Optimismus angesichts der sich mehrenden Zeichen

### **Abonnieren Sie Exklusivität**

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Ihre Informationen. Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare erscheinen in keiner anderen Zeitung, Beziehen Sie die WELTim

### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, ihre Abonnements-Bestellung inner halbt im 7 Tagen I Absende batum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Ventrich Bestenb 2004 U. 2004 Blandown 20 Vertrieb, Postfach 30583(I, 2000) Hamburg 36

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 50,5830, 2000 Hamburg 36

#### Bestellschein

Bitte hefern Sie mit zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträg DM 25,60 rAuskind 55,00, Luftpostversand auf Anfragel, anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer ungeschlossen.

leh habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) 22 schriftlich zu wickerrofen bei: DIE WELT. Vertrich, Powtach (058/M), 2001 Hamburg 36

einer kräftigen Konjunkturbelebung

New York (VWD) - Nach bereits schwächerer Eröffnung gaben an der New Yorker Effektenbörse die Kurse zur Wochenmitte nach. Eine im Schlußgeschäft einsetzende Erholungsphase konnte sich jedoch nicht durchsetzen, und die Kurse schlossen uneinheitlich. Mit einem Schlu8stand von 1277,32 Punkten wies der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte gegenüber der Vorwoche einen leichten Verlust von knapp acht Punkten auf.

London (fu) - Die Kurse an der Londoner Aktienbörse haben zu Beginn dieser Woche neue Rekordhöhen erreicht. Gleich zu Börsenbeginn am Montag stieg der Financial-Times-Index für 30 führende Unternehmenswerte zum ersten Mal über die 800-Punkte-Marke auf 801,9, endete aber zum Börsenschluß bei genau 800. Bereits am Donnerstag vergangener Woche war der Index um 13,3 Punkte und am Freitag nochmals um 10,7 Punkte auf 794,3 geklettert. Institutionelle Anleger zeigten sich allerdings zusehends nicht mehr bereit, die höheren Preise zu zahlen. Zusammen mit einer allgemeinen "Ruhepause" nach der atemberaubenden Kursentwicklung der letzten Tage, dem Einfluß einer lustlosen New

Wohin tendieren die Weltbörsen?

– Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitagsausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten Internationalen Börsen.

Yorker Wall Street und den Auswirkungen einer Dollar-bedingten Schwäche am Rentenmarkt führte dies am Dienstag und Mittwoch zu deutlichen Kurseinbußen. Der Index fiel auf zuletzt 790.

Paris (J. Sch.) - Der Euphorie an der Pariser Börse ist eine gewisse Ernüchterung gefolgt. Von einem Tendenzumschwung kann allerdings noch keine Rede sein. Nachdem sich die Hausse zum Jahresende in den ersten Januartagen fortgesetzt hatte, stabilisierte sich nach vorübergehenden Einbrüchen der Kursindex seit Anfang dieser Woche. Dabei verloren durchweg die zuvor begünstigten Werte einschließlich der exportträchtigen Hoechst-Tochter Roussel-Uclaf (Pharmazeutika), während die vernachlässigten Aktien aus dem Schatten heraustraten. Börsenbeobachter sehen darin eine Konsolidierung und geben jetzt den hier dotierten ausländischen, insbesondere deutschen Aktien, die in den letzten Tagen stark gefragt waren, wegen der besseren Konjunkturlage größere Chancen Wegen der Goldbaisse und dem brachliegenden Grundstücksmarkt wird das Kaufinteresse an der Pariser Wertpapierbörse insgesamt aber weiterhin als günstig eingeschätzt.

ITALIEN / Zweite Verhandlungsrunde zur Reform der gleitenden Lohnskala

### Indexbindung gefährdet Aufschwung

Regierung und Sozialpartner beginnen heute mit der zweiten Runde der Verhandlungen, die die Voraus-seizungen für die Abschwächung der Lohn- und Lohnkostendynamik schaffen sollen. Ziel der Regierung ist es, den Kostenanstieg in Wirt-schaft und Staat so abzubremsen, daß die Inflationsrate von 13 Prozent am Jahresende im Laufe der nächsten Monate unter zehn Prozent gebracht werden kann. Dieses Ziel soll durch ein Bündel von Maßnahmen erreicht werden, zu denen sowohl die Reform des Indexmechanismus der eleitenden Lohnskala als auch die Verminderung der Preisdynamik im Bereich der öffentlichen Dienst- und Versorgungsleistungen gehören.

Den Konsens der Gewerkschaften zu den geplanten einkommenspolitischen Maßnahmen hofft die Regierung durch eine Politik der gezielten Investitionsförderung und der verschärften Besteuerung der Kinkommen der selbständig Erwerbstätigen herbeiführen zu können. Die Verlangsamung der bisherigen Kostendynamik, mit der Italien innerhalb der Gemeinschaft an der Spitze steht, ist für Regierung und Zentralbank nationalen Konjunkturaufschwung voll unterstitzen zu können.

Die Sorge der Banca d'Italia ist dabei vor allem, daß ohne einkommenspolitische Eingriffe die Währungs- und Kreditbehörden beim ersten Anzeichen einer Destabilisierung an der Außenfront gezwungen sein werden, von neuem auf das Bremspedal zu treten. In diesem Zusammenhang wird in Regierungs-und Zentralbankkreisen darauf hingewiesen, daß Italien den nach dem ersten Ölschock eingetretenen internationalen Wirtschaftsaufschwung der Jahre zwischen 1977 und 1979 nicht voll auszuschöpfen in der Lage war, weil damals trotz der Ermahnungen der internationalen Kreditbehörden, insbesondere des IWF, die notwendigen Strukturreformen nicht angepackt wurden.

Zu diesen Reformen gehört nach Auffassung der Wirtschaft, die voll von der Zentralbank geteilt wird, die Abkoppelung der gleitenden Lohnskala von den Bewegungen der Mehrwertsteuer sowie die Schließung der Lohn- und Lohnkostenschere. Während die Nettolöhne schon 1983 nur noch wenig schneller steigen als die

GÜNTHER DEPAS, Mailand die Grundbedingung, um den inter- Verbraucherpreise und jetzt vor dem realen Nullwachstum stehen, zeigen die Lohnkosten noch keine nennenswerte Abschwächung. Die Unternehmer fordern daher vom Staat Maßnahmen, um die Dynamik der Sozialabgaben und der Lohnnebenkosten

Ohne drastische Verminderung der Inflation sind alle Bernühungen, die Geld- und Kapitalmarktzinsen in fühlbarem Ausmaß zu senken, zum Scheitern verurteilt. Das hat in dieser Woche wieder der Beschluß des Zentralverbandes des italienischen Bankengewerbes gezeigt, trotz starker Pressionen aus dem Regierungslager, die zuletzt im Mai vorigen Jahres um zwei Punkte reduzierte Prime-Rate nur um 0,25 Punkte auf 18,5 Prozent herabzsusetzen. Ein stärkerer Zinsabbau wird jetzt in der Wirtschaft erst erwartet, wenn deutliche Anzeichen für eine Trendumkehr in den Inflationserwartungen erkennbar werden. Um eine neue Senkung der Prime-Rate berbeizuführen, müßte nach Expertenanffassung vor allem die Zentralbank selbst mit guten Beispiel vorangehen und den Diskontsatz sen-

IDA / Die Kapitalauffüllung droht auch im sechsten Anlauf zu scheitern

### Washington zeigt kein Entgegenkommen

Gering werden in der US-Hauptstadt die Aussichten auf eine Einigung der Ministerstellvertreter über die siebte Wiederauffüllung der Kasse der International Development Association (Ida) eingeschätzt. Die zweitägigen Verhandlungen mit der Weltbank gehen heute zu Ende. Ein halbes Dutzend Treffen der Geberländer hat bisher kein Ergebnis gebracht, weil die Reagan-Administration den amerikanischen Anteil für die kommenden drei Jahre auf 750 Millionen Dollar jährlich kürzen will. Sie hat das in Paris im Dezember noch einmal deutlich gemacht. Nichts bewegt hat im Weißen Haus der briefliche Appell Bundeskanzler Kohls, den armsten Staaten der Dritten Welt großzügiger unter die Arme zu grei-

Unschlüssig sind die Ministerstellvertreter, ob sie die amerikanische Position akzeptieren sollen. Danach wurde Ida-7 mit neun Milliarden Dollar ausgestattet, während Ida-6 über

H.-A. SIEBERT, Washington vier Jahre 14 Milliarden Dollar erhalten hat. Beantragt hat die Weltbank 16 Milliarden Dollar, Hinzu kommen Schwierigkeiten, die mit der selektiven Kapitalerhöhung zusammenhängen. Die Briten sind zwar bereit, auch aus Kostengrunden auf ihren zweiten Rang nach den USA in der Aktionärsskala zu verzichten. Die Franzosen wollen sich aber nicht von den Japanern überholen lassen. Keine Ambitionen hat die Bundesrepublik, die den dritten Platz einnimmt.

> Umstritten ist zudem der Versuch, einen Sondertopf zu schaffen, in den die Geberländer außer den USA zusätzlich drei Milliarden Dollar einzablen. Nur dieser Kreis soll dann auch an den Ausschreibungen teilnehmen. Wegen der antiamerikanischen Tone verhalt sich Bonn in dieser Frage ablehnend, während Washington gleichgültig reagiert. Aber eine Politisierung ist in der Tat nicht angebracht; gefährdet werden sollte auch nicht die einheitliche Struktur von Ida. Die Einrichtung eines Sonder

fonds hängt von vielen Ländern ab. Vollig offen ist zum Beispiel, wie sich Saudi-Arabien verhält, das außer Öl nichts anzubieten hat. Dafür ist Frankreich, dessen Hilfe, gemessen am Bruttosozialprodukt, bescheiden ist, das aber über einen überproportionalen Kapitalanteil verfügt.

Die Bundesregierung würde es am liebsten sehen, wenn man sich auf zwölf Milliarden Dollar für Ida-7 einigen würde, wovon die USA ein Viertel und Deutschland wieder etwa 12,5 Prozent übernehmen. Wenn es doch zu einer solchen Ausstattung kommen sollte, verteuert sich der Bonner Beitrag in Mark wegen des hohen Dollarkurses ohnehin erheblich. Es erweist sich heute überdies als ein kostspieliger Fehler, daß sich die Bundesrepublik in besseren Tagen verpflichtet bat, für ihre Ida-Zahlungen den jeweiligen Wert der Sonderziehungsrechte ("Papiergold") zugrunde zu legen. Bonn mußte deswegen umfangreiche Nachschüsse lei-sten.

ISRAEL / Erste Sanierungserfolge im Außenhandel

### Defizit stark reduziert

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem Die ersten Ergebnisse der neuen Sparmaßnahmen haben sich sehon gezeigt, erklärte Finanzminister Yigal Cohen-Orgad am Donnerstag vor der Presse: Das Defizit in der Außenhandelsbilanz ist von 400 Millionen Dollar im November auf 92 Millionen im Dezember gesunken. Cohe-Orgad raumte ein, daß dieser Vergleich die Entwicklung rosiger erscheinen läßt, als sie tatsächlich ist, denn die Ziffer für Dezember enthält saisonbedingte Faktoren. Doch auch wenn man diese in Rechnung stellt, ergibt sich eine Reduzierung von 450 Millionen Dollar im November auf 277 Millionen im

In der Zahlungsbilanz, sagte Cohen-Orgad, betrug das Defizit im ver-gangenen Jahr 5,3 Milliarden Dollar. Davon deckte die amerikanische Wirtschaftshilfe 2,6 Milliarden, so daß 2,7 Milliarden ungedeckt blieben, diese vergrößerten die Staatsschuld. Dies sei untragbar, erklärte der Minister vor der Presse in Jerusalem. Er rechne damit, daß er in diesem Jahr das Zahlungsbilanzdefizit um eine Milliarde verringern könne.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen werde sich die Anzahl der Arheitslosen etwas erhöhen. Zwar sei jegliche Arbeitslosigkeit unannehm. har, aber eine gewisse Quote von Ubergangsarbeitslosigkeit (fricito nal unemployment") sei unvermeid. lich, bis die aus den Dienstleistungs. betrieben entlassenen Arbeitskräfte bei Produktionsbetrieben Anstellung gefunden hätten. Das Sanierungsprogramm des Fi

nanzministers sieht einen allmählichen Rückzug der Regierung aus dem Wirtschaftsleben vor. Nach meiner Auffassung soll die Regierung viel weniger in den Kapital. markt eingreifen", erklärte der Minister. Der öffentliche Sektor sollte kleiner sein, aber seine Arbeitnehmer sollen besser sein und mehr verdie. nen. Ihr Verdienst soll mehr von ihrer Leistung abhängen. Der Finanzminister glaubt an die Moglichkeit, das Steuersystem zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Dann sei es auch möglich, die Steuersätze zu sen-

Priorität habe aber die Sanierung der Zahlungsbilanz und der Kampf gegen die Inflation. Sobald sich hier aber positive Ergebnisse zeigen, will der Finanzminister an die Reform des Steuersystems gehen.

AMBROSIANO / Vatikan leistet Schadenersatz

### Angebot steht kurz bevor

GÜNTHER DEPAS, Mailand

In Mailänder Finanzkreisen wird damit gerechnet, daß die Vatikanbank IOR schon in Kirze den Liquidator des im Sommer 1982 für zahlungsunfähig erklärten Kreditinstituts Banco Ambrosiano ein Schadenersatzangebot machen wird. Wie es dazu heißt, wird der Betrag allerdings weit unter den 300 bis 400 Millionen Dollar liegen, die nach Meldungen des "Wallstreet Journal" vom Vatikan zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt worden sein sollen. In diesem Zusammenhang weisen der IOR nahe stehende Kreise darauf hin, daß die Vatikanbank derzeit über eine Bilanzsumme von rund 100 Millionen Dollar verfüge und daher materiell gar nicht in der Lage wäre, über dieses Limit hinauszugeben.

Die Zahlung einer Schadenersatzsumme wird von der IOR weiter nur als "moralische" Verpflichtung angesehen, da eine juristische Verantwortung für den Zusammenbrüch des Banco Ambrosiano nach wie vor abgelehnt wird. Mit der Zahlung eines "moralischen" Schadenersatzes durch die Vatikanbank wird sich die Stellung des Ambrosiano-Liquidators gegenüber den internationalen Gläubigerbanken nach Ansicht Mailänder Finanzexperten nicht wesentlich verbessern.

Gegenüber dem für zahlungsunfähig erklärten Mailander Kreditinstitut und seiner Luxemburger Aus landsholding erheben 88 internationale Banken Schadenersatzforderungen in Höhe von 1,3 Milliarden Dol lar. Diese Summe entspricht dem Loch, das die Auslandstöchter des Banco Ambrosiano im Sommer 1982 hinterließen und für die die Vatikanbank IOR zum Teil wenigstens als mitverantwortlich gilt. Grundlage dafür sind die Patronatsbriefe, die von IOR-Chef Paul Marcinkus seinerzeit dem Mailänder Kreditinstitut ausgestellt wurden, deren Gültigkeit aber von der IOR angefochten wird.







2000

---5 Z. Z. -

Spezialisierung als Unternehmenskonzept

Papierfabrik ist nicht gleich Papierfabrik. Die Unternehmen der papiererzeugen-den Industrie unterscheiden sich wesentlich in ihren Programmen und Möglichkeiten, in Management und Philosophie.

1829 – zu einer Zeit, da das Papier noch mit der Hand geschäpft wurde – als Feinpapierfabrik gegründet, produziert Zanders heute in drei Werken jährlich mehr als 220.000 t Feinpapier.

Das kontinuierliche Wachstum, auf das Zanders dabei in seiner über 150 jährigen Geschichte verweisen kann, ist Ausdruck einer konsequent verwirklichten Unternehmenspolitik.

Die Spezialisierung auf die Herstellung qualitativ hochwertiger Feinpapiere, die Produktpflege und Produktinnovationen machten Zanders schon frühzeitig zu einem kompetenten Hersteller hochwertiger industrieller Markenartikel. Heute liefert Zanders sein Programm veredelter Feinpapiere in rund hundert Länder der Erde. Um diese kontinuierliche Entwicklung fortzusetzen, geht Zanders zum Jahresanfang 1984 an die Börse

Wenn Sie mehr über Zanders – das Unternehmen, seine Entwicklung, seine Philosophie – wissen wollen: Bitte fordern Sie unsere Informationsmappe an. Anschrift: Zanders Feinpapiere AG, D-5060 Bergisch Gladbach 2

Zanders – ein feines Papier

SCHIESS / Strukturkrise zwingt zur Entlassungsaktion

### Deutlicher Kapazitätsabbau

heftig, hat der jahrelange und welt-weite Niedergang des Werkzeugmaschinenbaus nun auch die Düsseldorfer Schiess AG erwischt. Nach erster, noch laufender Aktion des Personalabbaus im Herbst 1983 um 127 Mitanbeiter (größtenteils mit Frühpensiomerung) soil nun die Belegschaftszahl um (größtenteils durch Entlassungen) weitere 250 bis 300 und damit seit dem letzten Herbst-Stand auf etwa 1430 (1830) Beschäftigte reduziert werden. Dabei wird das schon vor Jahren verkleinerte Werk Rheydt (270 Leute) geschlossen und dessen Aktivität (mit der Verlegung von bis zu 100 Arbeitsplätzen) auf den Düsseldorfer Hauptbetrieb konzentriert. Die gesamte Produktionskapazität sinkt um ein Fünftel. Kurzarbeit in wachsendem Umfang bleibt akut.

State of the Section of the Section

'Or

Zahlung c Zahlung c zhadenen k wird sin

nternatine 1 Ansich I

zahlunga er Kredik

mburge ka 83 inend 83 inend statione k dilliande k ntspricht è nts

Crundler

oriele den

EUS SEINE

ültieket a

ed with

Der Vorstand des vor allem auf den Bau von schweren Werkzeugmaschinen konzentrierten Unternehmens widerruft nun auch seine Prognose vom Sommer 1983, daß die seit 1981 gewohnte Dividende von 4 DM für 1983 relativ sicher sei. Sogar, ob überhaupt noch Dividende für 18 Mill. DM Aktienkapital gezahlt werden könne, sei offen. Denn unerwartet stark fiel der 1982 durch einen 200-

J. GEHLHOFF, Düsselderf Millionen-Rußlandauftrag auf den Später als andere, aber gleichfalls Rekord von 331 Mill. DM angeschwollene Auftragseingang 1983 auf weniger als die Hälfte zurück. Rückläufig war auch die Gesamtleistung (nach 245 Mill DM), während der Umsatz durch Großauftragsabrechnungen noch auf etwa 260 (228) Mill. DM stieg.

Einige Hoffnungen auf konjunktu-

relle Auftragsbelebung in den nächsten Monaten bringen den Vorstand nun nicht mehr an der Notwendigkeit vorbei, der branchentypischen Strukturkrise Tribut zu zollen. Die seit Mitte der 70er Jahre, als die Branche in der Bundesrepublik die Beschäftigtenzahl um ein Drittel auf 83 000 kappen mußte, konstant gebliebene Schiess-Belegschaft könne mun offensichtlich nicht mehr von der Aussicht auf weitere und längst zumeist aus dem Ausland kommende Großaufträge profitieren. Einerseits lägen die vor Jahren noch großen Märkte in der Welt durch Devisen-und Schuldennöte brach. Andererseits seien aus den großen und mit Schiess durch Kooperationsabkommen verbundenen Staatshandelsländern Russand und China neue Großaufträge erst nach dem Auslaufen der Funf-Jahres-Plane ab 1986 zu erwar-

KÜHNE & NAGEL / Mit dem Paketdienst zufrieden

### Auf hohem Niveau gehalten

JAN BRECH, Hamburg

Die deutsche Kühne & Nagel-Gruppe (KN), die innerhalb der weltweiten KN-Organisation den Schwerpunkt bildet, wird trotz der allgemeinen Schwäche im Binnen- und Au-Benhandel auch für 1983 ein gutes Ergebnis ausweisen. Wie der Sprecher der Geschäftsführung, Günther Arberg, in einem ersten Überblick mitteilt, dürfte der reine Außenumsatz um rund 8 Prozent auf 1.8 Mrd. DM gestiegen sein und das Betriebsergebnis vor Ertragssteuern wieder 14 bis 15 Mill. DM erreichen.

Diesen Erfolg verdanke KN der breiten Diversifikation und einer erstklassigen Infrastruktur im Unternehmen selbst, betont Arberg. Die Roherträge in den nationalen und europäischen Landverkehren sowie im Lagergeschäft hätten erfreulich zugenommen und Mindererlöse in den trotzdem noch sehr stabilen au-Bereuropäischen Verkehren fast ausgeglichen. Durch scharfe Kostenkontrolle und Aufgabe verlustbringender Geschäfte sei es zudem gelungen, die in diesen beiden Bereichen.

Gesamtaufwendungen gegenüber 1982 sogar leicht zu senken. Getrennt hat sich KN unter anderem von dem Rauchwaren-Geschäft in Frankfurt, dessen Aufgabe nach Angaben von Arberg KN rund 1 Mill. DM Verluste gebracht hat.

Zufrieden äußert sich Arberg über die Annahme des Mitte 1983 von KN aufgenommenen Paketdienstes, der von den 12 modernen Frachtterminals profitiert, über die KN in den Hauptverkehrszentren der Bundesrepublik verfügt. In den ersten 8 Monaten sind knapp 1 Mill. Pakete transportiert worden. Bis Mitte 1984 hoffe man eine Kostendeckung zu erreichen und dann langsam in die Zone schwarzer Zahlen zu wachsen, er-

Die erfolgreiche Geschäftspolitik soll in diesem Jahr fortgesetzt werden. Schwerpunkte liegen in der Stabilisierung der sehr rentablen Seeund Luftfrachtdienste sowie in der systematischen Ausweitung der bereits bestehenden Sammelverkehre

STEIDLE / Miserable Lage im Inland

#### Fühler nach Fernost gestreckt 1822: Börsengängige .0

WERNER NEITZEL, Stuttgart -Die im Bausektor tätige Firmengruppe Steidle, Sigmaringen, ein agi-les und sehr publizitätsfreudiges Familienunternehmen, hat seine Fühler auch nach Fernost ausgestreckt. Im Gespräch sei nach Angaben des ge-schäftsführenden Gesellschafters Manfred Steidle-Sailer ein Joint Venture auf den Philippinen, in Malaysia oder Indonesien, wobei die Realisierung vielleicht schon für 1984 erwar-

tet werden könne. Dieser bemerkenswerte Schritt eines mittelständischen Bauunternehmens hängt zusammen mit der von Steidle in Anbetracht der anhaltend. miserablen Lage insbesondere im inländischen öffentlichen Hoch- und Tiefbau angestrebten weiteren Forcierung der ausländischen Bauaktivitilten Seit Jahren besteht in der Steidle Saudi-Arabia Co. Ltd., an der Stridle mit 60 Prozent (40 Prozent halt ein einheimischer Partner) beteiligt ist, ein recht erfolgreich arbeitendes Engagement im arabischen Raum, das rund ein Drittel des ge-

samten Gruppenumfangs ausmacht. Der Umsatz dort bat sich im Geschäftsjahr 1982/83 (30. 6.) auf 53 (48) Mill DM erhöht, wobei noch 15 Mill. DM anteilige Arbeitsgemeinschaft-Umsätze hinzukommen. Erstmals seit dem Start (1976) jenes Unternehmens - in der zurückliegenden Zeitspanne wurde in dortige Baukapazi-täten insgesamt 30 Mill. DM investiert - sei auch em Gewinn ("siebenstellig") an die Mutter transferiert

Der konsolidierte Umsatz der Steidle-Gruppe nahm im Berichtsjahr um 13 Prozent auf 136 Mill. DM zu. Dabei sei im inländischen Baubereich ein erheblicher Verlust entstanden, der aber durch andere Betriebsabteilungen annähernd ausgeglichen worden sei. Auf dem Sektor der Schalungssysteme (27 Mill. DM Um-satz) zählt Steidle zu den führenden Firmen Die Aktivitäten im Baubereich sollen künftig stärker auf das schlüsselfertige Bauen gemischtgenutzter Bauprojekte gerichtet wer-

ZANDERS FEINPAPIERE / Preiswerte junge Aktien für das Publikum

### Ein selbstbewußter Börsenneuling

Wilhelm Christians, Vorstandssprecher der Deutsche Bank AG, münzt dieses Urteil auf sein Uralt-Petitum. deutsche Familienunternehmer mögen zwecks Zukunftssicherung ihrer Firma verstärkt den Weg zur Aktienmission ins Publikum finden. Besser als gedacht lief das schon (erstmals) 1983 mit elf solcher Börsenneulinge. Doch nur einer von ihnen (die Darmstädter Wella AG) übertraf im Zeichnungsbetrag des Publikums den ersten Börsenneuling des Jahres 1984, für das Christians eine Reihe von Nachfolge-Tätern im Startloch wittert. Das 134 Jahre alte Familienunternehmen Zanders Feinpapiere AG, Bergisch-Gladbach, bietet aus seiner Kapitalaufstockung auf 60 (40) Mill., alle jungen Aktien zum Kurs von 125 DM pro 50-DM-Stück und mit Gewinnberechtigung ab Januar 1984 Publikumsaktionären zur Zeichnung

Probleme haben wir da nicht mit der Placierung, sondern mit der Repartierung", schätzt Christians das hohe Interesse potentieller Zeichner ein, denen die beiden Hausbanken Deutsche Bank und Sal. Oppenheim) die jungen Aktien vom 16. bis zum 20. Januar zum Kauf anbieten.

### Oehme: Ölprobleme sind lösbar

VWD, Hamburg Die Ölindustrie in der Bundesrepublik steht nach Ansicht von Esso-Chef Wolfgang Oehme vor großen und schwierigen Aufgaben. Sie muß sich auf allen Stufen der sinkenden Nachfrage anpassen. Ihre Verarbeitungsanlagen auf die sich ändernde Produktpalette umstrukturieren und Maßnahmen zum Umweltschutz verwirklichen. Gleichzeitig muß sie alles tun, um aus der lang anhaltenden Verlustphase herauszukommen. Wie Oehme erklärte, kann die Industrie diese Aufgaben aus eigener Kraft ohne den Ruf nach dem Staat bewältigen. Der Inlandsverbrauch sei auf das Niveau von

vor 15 Jahren zurückgefallen. Zur Ertragslage teilte Oehme mit, daß diese je nach Versorgungsstruktur von Firma zu Firma unterschiedlich ist. Bei der Esso habe der Verlust auf Wiederbeschaffungsbasis 1983 bei 35 DM je Tonne gelegen. Durch den scharfen Anstieg des Dollarkurses hätten sich die Minuszahlen im reinen Ölgeschäft in den ersten Januartagen im Vergleich zum Dezember auf 50 DM je Tonne verdoppelt. Bei diesem schlechten Start zweifelt Oehme daran, ob es der Branche 1984 gelingen werde, endgültig aus den roten Zahlen

### Papiere geplant

cd. Frankfurt Die Frankfurter Sparkasse von 1822 beabsichtigt nach dem Vorbild der Hamburger Sparkasse börsengängige Inhaberschuldverschreibungen zu emittieren und bei institutionellen Anlegern unterzubringen, sofern sie dafür vom Land die Genehmigung erhält. Gegen diese Pläne scheint sich allerdings Widerstand bei der Hessischen Landesbank und dem Sparkassenverband zu regen. Ferner will die 1822 Papiere mit Gewinnbeteiligung ausgehen, die nach dem neuen 936-

DM-Gesetz anlagebegünstigt sind. Für 1983 berichtet die 1822 über eine Zunahme des Ertrags, der zur Verbesserung der Eigenkapitalrelation und Risikovorsorge verwendet wird. Die Bilanzsumme wuchs um 6,2 Prozent auf 8,6 Mrd. DM, die von einer Ausweitung der Kundenkredite um 6,4 Prozent auf 3,5 Mrd. DM getragen wurde. Refinanziert hat sich die 1822 hauptsachlich durch die von 1,0 auf 1,2 Mrd. DM gestiegenen, meist an Großanleger verkauften Eigenemissionen.

Das neue Jahr fängt gut an." F. bis zu 100 Stück pro Kopf eine (nicht rechtsverbindliche) Vorzugschance bei der Repartierung haben, könnte das Gedränge um so größer werden.

Denn "attraktiv-bescheiden" (Christians) wurde hier der Emissionskurs gewählt. Er liegt an der unteren Grenze der 1983er Börsenneulinge und bringt nach der 1983er Ertragsprognose des Unternehmens einen Kurs-Gewinn-Faktor von gut neun, der damit bei großen deutschen Börsenwerten angesiedelt ist. Gewitzt durch einige trübe Erfahrungen mit zu hohen Neulings-Emissionskursen früherer Jahre plädierten hier die ratgebenden Bankiers für einen Zeichnungskurs, der dem Unternehmen möglichst sicher auch "Emissionsstanding" für eine spätere Kapitalaufstockung gewährleistet.

Weit selbstbewußter, als solche Kurs-Vorsicht vermuten läßt, präsentiert Zanders-Vorstandsvorsitzender Peter Dauscha die aktuelle Lage der Firma: In 1983 klar über dem Branchendurchschnitt liegende Steigerungen um 9,5 Prozent auf 730 Mill. DM Umsatz, um 12 Prozent auf 226 000 t Absatz und dazu einen Brutto-Cash-flow von 11 Prozent der Gesamtleistung gegenüber erst 8,5 Pro-zent beim Branchendurchschnitt; für

**NAMEN** 

Dr. Klaus-Norbert Müller (43) ist ab

. April 1984 zum Vorstandsmitglied

der Schubert + Salzer Maschinenfa-

brik AG, Ingolstadt, berufen worden.

Country Officer in der Geschäftsfüh-

rung der Bankers Trust GmbH, Frank-

furt, bestellt. Er wird Nachfolger von

Kiril H. Cooneley, deram 31. Januarin

die Londoner Niederlassung der Ban-

Dr. Joachim Meyer-Blücher, Mit-

glied des Vorstandes der Bank für

Handel und Industrie AG, Berlin, voll-

Dr. Heinz Devin, Vorstandsmitglied

der Kurfürsten-Bräu AG, Bonn, wur-

endet heute das 60. Lebensjahr.

de gestern 65 Jahre.

kers Trust Company überwechselt.

Paul H. Barrett wurde zum Senior

J. GEHLHOFF, B.-Gladbach Da die 3670 Zanders-Mitarbeiter für 1984 die Prognose auf 7 Prozent weiteren Umsatzsanstieg und gleichbleibende Cash-flow-Rate. Der 1983er Gewinn von etwa 13 Mill. DM soll nur zum kleineren Teil für eine Dividende von 5 DM ausgeschüttet werden, die 1984 mit 6 DM anvisiert wird.

Quelle solchen Selbstbewußtseins: Zanders hat sich auf der Preisschleuderei ferngebliebene Qualitätsprodukte konzentriert und ist hier mit insgesamt 45 Prozent Exportanteil weltgrößter Anbieter bei hochwertigen Papieren und Kartons für Werbung wie für Verpackung. Die Chancen des Wachstums halt man noch längst nicht für ausgeschöpft. Allerdings sieht nach dem Investitions schub von 207 Mill DM (bei 143 Mill DM Abschreibungen) im Zeitraum 1979-82 die Planung der nächsten 5 Jahre nur noch Investitionen allenfalls im Selbstfinanzierungsrahmen

Denn Unternehmer will die nun noch mit zwei Dritteln am Kapital beteiligte Gründerfamilie bleiben Ihr Schritt an die Börse, der 50 Mill. DM Eigenmittel bringt, dient vornehmlich der Ablösung des mit 14 Prozent verzinsten "stillen Gesellschafterdarlehens", das zu drei Vierteln von der Deutschen Bank

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Detmold: Adelheid Anlauf geb. Brust, Kauffrau, Inh. d. Modegalerie im Brutlachthaus, Lemgo; Duisburg: Me-chanische Bau- und Möbelschreine-rei Heinrich Terlinden GmbH & Co. KG; Carla Terlinden GmbH; Essen: Nachl. d. Risto Kadovic; Hamm; Rita Scheil, Unna; Läbeck: Hermann Bohnhof, Fuhrunternehmer, Stockelsdorf; Stattgart: Ges. u. K+F Bau GmbH; Wiesbaden: Queens-Pub Betriebsges. mbH; Wup-pertal: Nachl. d. Helmut Wences-laus Paulus Fiedler, Velbert.

Anschluß-Konkurs eröffnet: Bremen: KG i. Engelhardt & Förster GmbH & Co. KG; Oldenburg: Stalling Verlag GmbH.

Vergleich beantragt: Leer: Hillrich Düselder, Elektrokaufmann,

AUDI / "Sehr, sehr ordentliches Ergebnis"

#### Wachstum nur im Ausland HEINZ STÜWE, München

Der Nachfrageschub des vergangenen Jahres aus dem Inland werde sich für Audi nicht in gleicher Höhe fortsetzen, Zuwachsraten erwartet Vorstandsvorsitzender Wolfgang R. Habbel 1984 eher im europäischen Ausland und in den USA. Mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 1983, die der Firmenchef vor Münchner Wirtschaftsjournalisten mitteilte, zeigte er sich sehr zufrieden: Die Audi NSU Auto Union AG, Ingolstadt/Neckarsulm, konnte rund 390 000 Fahrzeuge absetzen, 65 000 mehr als 1982. Ein Erfolg, der den Umsatz auf knapp 7,9 (6,1) Mrd. DM emporschnellen ließ und der sich in einem verbesserten, "sehr, sehr ordentlichen Ergebnis" nieder-schlägt. Der inländische Marktanteil kletterte auf 7,1 (5,9) Prozent.

Habbel unterstrich die günstige Beschäftigungslage bei Audi. Sie zeige sich nicht nur in zahlreichen Sonderschichten. Im vergangenen Jahr wurden über 3000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, die die Beschäftigtenzahl auf 33 600 anwachsen ließen. Kapazitätserweiterungen Habbel jedoch aus. Nacb "arrondierenden Investitionen" könne Audi in ein, zwei Jahren in den vorhandenen Fabriken 450 000 Autos herstellen. ...und wesentlich mehr wollen wir nicht bauen", fügte Habbel hinzu

Für Audi werde 1984 "ein Jahr der Konsolidierung". Die Investitionen sollten das Vorjahresniveau (420 Mill. DM) nicht wesentlich überschreiten. Nachdem in den letzten 3 Jahren die beiden Werke in den Bereichen Rohbau, Lackiererei und Montage auf den neuesten technischen Stand gebracht worden seien, komme es nun darauf an, den Warenfluß und die Logistik zu verbessern. Nach einer bereits im letzten Jahr erwarteten Audi-Anleihe von 150 Mill. DM befragt, schloß Habbel nicht aus, "daß da in den nächsten Wochen etwas

Das Angebot von Allrad-Fahrzeugen soll in diesem Jahr erneut erweitert werden. Bis Ende 1985 werden dann alle Modelle wahlweise mit dem neuen Antrieb zur Verfügung stehen, kündigte Habbel an.

WELBECK-PR / Unruhe hat sich gelegt

### Einbruch wieder wettgemacht

INGE ADHAM, Frankfurt Die Bereitschaft der Wirtschaft, für bestimmte Aufgaben eine Public-Relations-Agentur einzuschalten, nimmt zu, besonders bei der jüngeren Managergeneration, Diese Erfahrung machte Peter von Eckardt, der vorher 14 Jahre lang für Oetker Öffentlichkeitsarbeit betrieb, in seinem ersten Jahr als Geschäftsführer einer PR-Agentur. Freilich machte er auch die Erfahrung, daß das Akquirieren bei "gebrannten Kindern" schwer ist: Bei Unternehmen, die mit PR-Beratung einen Reinfall erlebt haben, dauert es lange, bis das Vertrauen in PR-

Arbeit wieder hergestellt ist. Als Ursache für Pannen macht von Eckardt vor allem das Fehlen einer wirklichen Ausbildung für diesen Beruf aus. Trotz solcher Schwierigkeiten zieht er nach seinem ersten Jahr bei der zum amerikanischen Werbekonzern Foote, Cone & Belding (FCB) gehörenden Welbeck Public Relations GmbH, Frankfurt, positive Bilanz. Bei Welbeck sei wieder Ruhe eingekehrt, nachdem der Weggang zweier Geschäftsführer Ende 1982 für erhebliche Unruhe gesorgt hatte. Überdies gingen damals 0,8 Mill. DM Honorarumsatz verloren. Dies habe man aber im Laufe des Jahres schon wieder aufgeholt, betont von

Mit 14 (19) Mitarbeitern sind im vergangenen Jahr 1,3 Mill. DM erreicht worden. Für dieses Jahr seien bereits Verträge für 1,8 Mill. DM Honorarumsatz unter Dach und Fach. womit Welbeck wieder in der oberen Hälfte der Rangliste der deutschen PR-Agenturen rangiert.

Obwohl sich Welbeck bewußt bütet, von einem Großkunden abhängig zu werden, haben sich in den letzten Jahren bei großer Kundentreue Schwerpunkte in der Betreuung von Wertpapieren im Bereich Pharma herausgebildet.



### An alle, die mit Aktien Vermögen bilden wollen.

Wer als Aktionar am Erfolg eines Unternehmens beteiligt sein will, trägt natürlich auch. das unternehmerische Risiko mit Doch Fachleute können es beträchtlich mindern durch Risikostreuung, Sie werden Ihnen ein-Depot empfehlen, das aus Aktien erstklassiger Gesellschaften besteht. Dabei suchen sie aber die Aktien nicht nur nach der höchsten Dividende aus. Wichtiger ist die Zukunft. Die Ertragsaussichten müssen günstig sein. Denn davon wird auch der Aktionär profitieren: in Form höherer Dividenden; attraktiver Bezugsrechte oder einfach durch Kurs-

Auch Wandelobligationen können ratsam sein. Hier besteht die Möglichkeit, hohe Zinsen und Kurschäncen am Aktienmarkt miteinander zu kombinieren. Gute Berater werden mitthnen auch über die "Hebelwirkung" und das kalkulierbare Risiko bei Optionen reden. Und wer Aktien kaufen möchte, ohne sich täglich um Kurse kümmern zu müssen, der sollte nach einem investmentfonds fragen.

Ihr Vermögen soll wachsen. Unsere Fachleute beraten Sie gern und unverbindlich.

#### HANOMAG / Vergleichsverwalter: Ohne Konkurs keine Chance für Übernahme "Frisierte Bilanzen in der Esch-Zeit" DOMINIK SCHMIDT, Hannever öffentlichen Hand ein schlimmes Spiel mit Garantien und Verspre-"Denkmodelle", wie es mit Hanomag ab Februar weitergehen könnte. Im günstigsten Fall, der am wenigsten Nach den bisherigen Ermittlungen chungen getrieben. wahrscheinlich sei, könnten rund Nach dem jetzigen Verhandlungs-

des vorläufigen Hanomag-Vergleichsverwalters Egon Kretschmer hat das Unternehmen an verbundene Gesellschaften offene Forderungen von 160 Mill. DM. Allein auf die in Konkurs gegangene Mutter, die Mainzer IBH, entfallen davon 117 Mill. DM. erklärte Kretschmer auf einer Betriebsversammlung gestern in Hannover. Das entspreche über 50 Prozent des Hanomag-Vermögens. Kretschmer, der zum ersten Mal seit seiner Bestellung als Vergleichsverwalter Zahlen nannte, wollte nicht ausschließen, daß diese Summe sich noch weiter erhöhen könnte. Erst Ende Januar werde der endgültige Sta-

Heftige Kritik übte Kretschmer am bisherigen Hanomag-Eigentümer. Seit der Übernahme durch Esch seien pro Jahr Verluste von rund 50 Mill. DM entstanden. In der Bilanz seien die Verluste aber "kaschiert" worden. Rilanziell gesehen sei die Hanomag "keine Firma, sondern ein Trümmerhansen, den so kein Unternehmen in der Bundesrepublik übernehmen wird". Esch habe gegenüber der

tus vorliegen.

stand mit Übernahmeinteressenten stehe fest, daß niemand bereit sei, Hanomag im Stadium des Vergleichs zu übernehmen. Unter den derzeitigen Bedingungen müsse jeder neue Betreiber mit monatlichen Verlusten von 2,5 Mill. DM rechnen. Das bedeute, daß bis zur Inbetriebnahme der neuen Fabrik, die unbedingt notwendig sei, aufgelaufene Verluste von 75 Mill. DM entstünden. Bei allen Bemühungen um eine kurzfristige Lösung sei die Frage ungeklärt, wer diese Verluste trägt. Einziger positiver Aspekt bei den laufenden Verhandlungen sei die Auftragssituation.

Hanomag verfüge über einen Bestand von 500 Baumaschinen, dem Aufträge für 600 Maschinen gegenüberstehen.

Hanomag-Geschäftsführer Wolfgang Freimuth hatte auf der Betriebsversammlung bestätigt, daß heute die Kundigungsschreiben an 2100 der insgesamt 2550 Mitarbeiter verschickt werden. Derzeit gebe es drei

1900 Arbeitsplätze beibehalten werden. Modell 2 gehe von einer Mitarbeiterzahl von 1200 bis 1500 aus. Schließlich gebe es noch die Möglichkeit, daß "in der Anfangsphase eines Neubeginns" nur 500 bis 600 Personen beschäftigt werden. Eine "Null-

Lösung", also das Aus, könne er,

Freimuth; sich nicht vorstellen.

Sprecher des Betriebsrats und der IG Metall kritisierten, daß zwar ständig von "ernsthaften Verhandlungen" gesprochen, "Roß und Reiter" aber nicht genannt würden. Für die Belegschaft stehe fest, daß der Vergleichsverwalter einen "technischen Konkurs" anstrebe. Es müsse befürchtet werden, daß ein neuer Betreiber nur mit einem Bruchteil der bisherigen Belegschaft weitermachen werde. Angesichts der Tatsache, daß die Bundesanstalt für Arbeit iährlich rund 80 Mill, DM Arbeitslosengeld für die Hanomag-Belegschaft zahlen müßte, sei eine "politische Lösung" in Form einer nationalen Auffanggesellschaft gerechtfertigt.



#### Inlandszertifikote Aktien stark uneinheitlich Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze Frankfurt Düsseldorl Tauschoperationen zugunsten einiger Spezialwerte 12. 1 Stücke 12845 5441 8575 5334 5268 7562 4577 17081 1146 4309 5217 STOCKED STATES OF THE STATES O (3509) (2789) (1355) (22072) (45) (1390) (186) (214) (2940) (234) sprochen. Daneben glugen die Köufe in den Stahlaktien weiter. Allerdings kam es auch bei ihnen gegen Börsenschluß zu Glatistellungen. Eine gewisse Verwasicherung des Marktes trat durch die Veba-Privatisierungsaktion ein. Der Veba-Börsenkurs liegt bereits unter dem "Vorzugspreis", der den Zeichnern der Veba-Aktien eingeführt worden ist. 44516 87-8.5-79 36975 174.3-4.1.5-2 36295 114.3-4.1.5-2 125 128-9-3 1761 579-30-74-17 1772 424-5-3-2-2 1772 475-3-2-2 1772 1772-12-1-2 1773 1671-3-6-6 1773 1671-3-6-7 1764 174-5-4-5-7 1764 174-5-4-5-7 1764 174-5-7 1764 174-5-7 1764 174-5-7 1764 174-5-7 1764 174-5-7 1764 174-5-7 1764 174-5-7 1765 177 1765 177 1765 177 1765 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 1767 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 177 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 17 815 173 173,3 285 529 424,566 173,5 6348 173,5 6348 173,5 6348 173,5 6348 173,5 6348 173,5 6348 173,5 6348 174,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 184,56 87.5 175.2 175.3 175.5 175.5 175.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 176.5 1 77.76 1715 186.56 1775 186.56 1776 173.5 187.56 174.6 187.56 174.6 187.56 174.6 187.56 174.6 187.56 174.6 187.56 174.6 187.56 174.6 187.56 174.6 187.56 174.6 187.56 174.6 187.56 174.6 187.56 174.6 187.56 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 174.6 201 204-9-7-84 366 327-31-2787 474-5-2-72 9161 1715-4-15 5 34189 137-5-6-3-7 7445 627-2-18-14 7740 3473-6-3-6-4 5599 177-5-4-5-3-6 5599 177-5-4-5-3-6 640 2405-60-40 7420 1895-90-893 17935 1195-19-18-19 100 7-4-3-8-4 1247 216-16-16 1198 2825-3-25-83 549-70-4-70 1580 773-3-70-78 2022 499-10-419 80 161-1-38-59 1790 1895-9-8-78-19 1807 150,4-1-48,5-48, 3501 141-7-3-40 580 5827-8-48-48 - 221-1-1-18-18-6 1050 275-5-4-74-56 5180 1805-1-1-821-88 5400 1995-9-8-78-56 1051 285-5-1-5-21 1227 189-9-2-29-89 12320 149-7-77 5317 385-5-15-21 1227 189-9-2-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-35-69 1004-7-7-7 5317 385-5-15-21 1227 189-9-2-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 149-7-29-89 12320 1 Hamborner Hassel Hambor Koss Schonander Scholog Frankfurt Allianz Vers. BBC Degueso DUY Dr. Babcock Dr. Babc Va. Hill Relacedor Belon Vers. BBC Varto Hamber Allianz Hambor Hambo 425 177 1855 600 5 173,5 475,5-2,5-7,5 177-5,2,5-7,5 177-7,5-2,5-7,5 177-7,5-7,5-7,5 174-4,5-3-6 245-62-62-63 134-8,5-40-58-6 134,1-90,5-87,5-81 185-18,7-8 445-6 71. 1. 7884 9964 1157 881 2029 7536 6332 8510 14328 440 55.55 54.24 47.35 47.36 47.36 48.37 25.46 47.41 25.46 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 47.27 157,5 260,5 189,5 117 ris Brauerei verkehrten zu 202 DM plus 2 DM und Elbschloß zu 393,50 DM plus 1,50 DM, andererseits ga-ben Markt und Kühlhallen in der Kasse auf 315 DM minus 5 DM nach. 186-7-7,5-6 215-6-4-3,5 281,2 273-75 49,5-9,5-8,5 49,6 159-9,5-9-9,5 159-9,5-9-9,5 159-9,5-9-9,5 158-5-1-488 445G 1845-7-7,5-5,8 715,5-4-7-4G 221-7-1 269-70-1-69G 189-78-1-49G 277-5-2-49-69 40,1-7-5-9-8,3 407-5-4 189-5-9-8-8-5-G 181-50,5-48-5-9 140,8-49-38-5-39G 56-2-48-7-48 223-26-7-48 München: Agrob St. ermäßigten sich um 3 DM auf 320 DM, Etlenne Algner gaben um 2 DM auf 306 DM nach und Flachglas verminderten sich um 5 DM auf 238 DM. München: (560) (2353) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (5533) (55 Berlin: Engelhardt wurden um 2 DM höher taxiert umd Orenstein konnten sich um 2 DM erholen. Berliner Kindl lagen um 0,50 DM und Bekula um 0,30 DM geringfügig frauedlicher 223-2G 272-71G 1803-1-79-5G 187-2-8-9-5G 381-2-74-74 585-4-5-1-3 893-9-9-4 171-15-69-69-7 176-4-3-G 225-5-4-1-5-26 274-3-54x8 183-90,5 179 580-1-77-5 585,1-5-3-7 59,1-90-8-8 1771-3-1-49,3-1745-6-5-6 224,5-5-1-2 Nachbörse: abwartend 43-5,1-3,2-3,2 128,7 138,5 42.7 129 236G 427 129 237 47,4bG 128,4b3 WELT-Aktienisdex von 12. 1: 154,5 (154,5); WELT-Unsatzindex von 12. 1: 2010 (2005) Ungeregelt. Freiverkehr 297 5 421 243 G 177 5 b B 750 T B 18.7 5 b B 750 T B 18.7 5 b B 750 T B 17.5 G 5 17. 2005 446 446 1006 456 1006 450 1006 450 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 \$400G 420B 420G 420G 1300G 1300G 1300G 1300G 1300G 1300G 132G 132G 132G 132G 132G 133G 134S 132G 133G 134S 132G 133G 134S 176.1 4606 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 1 1986 4986 4986 4986 4986 4986 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 319bG 350bG 375bG 370bG 320bG 970fB 320bG 170b 310 200bG 1430bG 1 57.3 [2446] [119.5] 1886] [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27.4 [27. Geha "4 Gelantwasser 6-6 Gestro Gestro Gildem, 0 J Giona 4, Sp. "11 D Goldschan, 4 M Grav, Fri. "7 F Grünzer, H, 4 H Gounn '8 D Gel4f St. 7 38,08 71,11 91,00 11,85 56,29 63,12 49,51 49,61 98,44 104,48 40,78 105,71 44,14 45,78 128,21 96,15 52,81 41,62 73,24 97,45 17,83 57,91 81,21 81,75 101,40 107,62 42,83 108,89 44,35 45,45 131,45 100,96 33,79 530G 420G 430G 250G 101G 101G 355G 417 540 540 540 540 5395 5395 OtoM 3 PriA 9 Portbree \* 1.4 Portbree \* 5.4 Postsier \* 5.7 Pillin \* 125.5 218 294.5 110,1 227.6 1126.6 226 528 528 457 500.6 121.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221.6 221 Homisomer 7 Higg, Hochb. "4, HeW 5 Hollb. Hochb. "4, HeW 5 Hollb. Lüb. 7, 5 Hollb. 1, 5 Hollb 3808 2206 374,5 6257 38066 13707 1340 292 4307 53 546 5609 158 158,5 Freiverkehr 110G 225 417 4276 440G 550G 220B 450G 220B 4700 127G 105G 5550G 250B 4700 127G 105G 5550G 250B **Unnotierte Werte** 59.05 48.43 123.98 49.50 51.88 24.85 129.26 24.21 70.90 96.30 70.30 51,70 65.49 89.57 94.17 56,48 46,26 120,37 47,14 49,41 120,11 23,50 68,83 19,76 91,67 91,67 91,67 91,67 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 91,51 2576 1486 3456 445 445 245 190 177 174,5 2866 298 17.2 3.19 79.2 1,53 445 167 5705 2701 37066 12.1. 12.1, 12.1. 11.1. 9.49 9. 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102. DM-Anleihen 7 dgt, 77 5,25 GJF Agoit, 78 9,75 Embart 82 4,75 Ehratote IM 72 8,51 Encom 78 0 dgt, 77 4,25 dgt, 73 9,25 dgt, 73 9,25 dgt, 83 9,50 dgt, 82 8,50 dgt, 82 8,50 dgt, 73 8,50 dgt, 82 7,50 dgt, 82 7,50 dgt, 83 7 Europarat 75 8,50 dgt, 83 7 Europarat 75 8,50 dgt, 83 7 Europarat 75 12. 1. 101.5G 77.75 day. 71 7 day. 72 7 day. 71 7 day. 72 7 day. 72 7 day. 73 7 day. 7 105,751 105,96 105,2 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 10 85,25 91,75 104,55 99,5 101,75 101,56 97,26 105,256 105,256 105,256 106,1 77,3 76 104,25 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104,65 104, 198 1976 194,56 197 97 98 115,37 195,15 196,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 197,15 102.9 100.5 102.55 103.55 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 101.56 97.5 101.5 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56 100.55 97.56 102.5 95.156 102.5 103.5 104.5 105.7 106.7 106.7 107.7 107.7 107.7 107.7 Auslandszertifikate (DM) 25,45 28,10 72,80 74,46 130,27 112,98 56,00 23,40 354,20 25,40 29,60 76,60 77,70 142,58 120,75 59,20 24,70 318,60 Fremde Währungen 539,25 150,21 119,00 65,50 811,00 61,50 94,00 16,81 31,02 51,89 18,19 \$10,25 \$07,75 148,77 148,87 110,00 111,60 63,75 63,75 141,00 767,00 64,75 64,25 87,50 67,75 15,80 15,80 54,80 54,80 Amerika-Valor t Auto Fct. S Automotion ptr. Bond-invest ptr Concesse CSF-Bonds ptr. CSF-Int. etr. Dreytus frt. S\* 105.56G 101.5 102.5 103.5 100.251 103.5 105.6 107.5 040.77 105.6 107.5 040.77 105.6 107.5 040.77 105.6 107.5 040.77 105.5 040.75 107.5 040.75 107.5 040.75 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 1 A.S. Norwegue 79 7.55 (45), 80 7.75 Northehma 80 8.50 Deluminich 75 7.75 dgt. 76 4.75 dgt. 76 4.75 dgt. 76 4.75 dgt. 77 8.75 dgt. 78 8.25 dgt. 82 8.46 dgt. 93 7.85 dgt. 85 8.65 Ost. Denousle, 75 8.75 Detc. Denousle, 75 7.75 dgt. 80 8.50 dgt. 75 7.50 Osto dgt. 77 7.50 dgt. 87 7.50 Osto dgt. 77 7.50 dgt. 87 7.50 dgt. 87 7.50 dgt. 87 7.50 dgt. 75 7.50 Osto dgt. 77 8.75 dgt. 80 Cop. co. 12.5 (IT Angline IZ 7 doj. 33 3, 125 Jop. Airlime III 7 doj. 33 1, 125 Jop. Airlime III 7, 125 Jop. Airlime III 7, 125 Jop. Airlime III 7, 125 Jop. 3 1 lohamnashurg 7 1 doj. 12 1 doj. 13 1 doj. 17 Drayfus Int. S' Drayfus Intercont. 3" Drayfus Intercont. 3" Drayfus Intercont. 3" Drayfus Intercont. 3" Drayfus Third C. S. Energie-Vestor DM Europo Valos sif. Founders Growth 1." Founders Murucil 3" Galcimines Int. Intervalors Murucil 3" Galcimines Int. Intervalor sif. Intervalor sif. Intervalor sif. Intervalor sif. Intervalor sif. NY Venture 5" NACALIMINES 15" Podiliz-Volor sit. Planningtones sir. Podiliz-Volor sit. Planningtones sir. Podiliz-Volor sit. Signismmob. NS. sif. Swissimmob. S. sif. Swissimmob. Swi 10 dgl. 87 10 dgl. 87 10 dgl. 87 12.5 dgl. 87 12.5 dgl. 82 12.5 dgl. 82 12.5 dgl. 82 12.5 dgl. 83 12.5 dgl. 83 12.5 dgl. 87 12.5 dgl. 77 12.5 dgl. 77 12.5 dgl. 77 12.5 dgl. 87 12.5 dgl. 87 12.5 dgl. 87 12.5 dgl. 87 12.5 dgl. 82 13.5 dgl. 82 13.5 dgl. 82 14.5 dgl. 82 15.5 dgl. 83 15.5 dgl. 82 15.5 dgl. 83 15.5 dgl 92.5 1017.56 1015.6 1015.6 1015.6 1015.6 1015.6 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 1015.7 101 a single, 75 1,75 digit, 75 1,75 digit, 75 1,75 digit, 76 1,75 digit, 76 1 digit, 77 1,75 digit, 80 1 digit, 70 1,75 digit, 80 1,75 digit, 80 1,75 digit, 80 1,75 digit, 80 1,75 digit, 85 1,75 digit, 77 1,75 digit, 75 1,75 digit, 77 1,75 digit, 77 1,75 digit, 75 1,75 digit, 77 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_351 100\_35 1916 | 1916 | 1916 | 1917 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 19 168.00 76.00 76.025 14.99 8.62 155.25 772.00 24.59 18.11 12558 2670.80 12558 2670.80 12558 12670.80 12558 12670.80 12558 12670.80 12558 12670.80 12650.80 12650.80 12650.80 d Banco Noc. 71 7 dgt. 77 8,99 BNDE 77 175 dgt. 75 175 dgt. 80 15 Bt. Amerika 78 5 Bont Tokyo 83 Bonque Indee 83 onque Inde 83 onque Inde 83 258,25 12,47 10,09 70,75 102,92 784,00 \*Vortags-Kurs talie Kursanguben ohne währ für Übermittlungsfehler) Tokio Zürlich Madrid Re Uhu Free St. Geduid S General Electric Guitamans Howker Sadderley RCI LLd. Imperiol Robocco Loydo Sark Lornito Maria & Spencer Michael Benk Not. Westeri mater Ressey Redist & Cotmon Ro Trate-Zinc Russenburg Pric. 3 Shell Transp. Thorn Seri Lariever Victory Woodworth Flessed Times Ausland Hiram Waller Res. Hudeon Boy Ming.Sp. Husley OR Husley OR Imperial OR AInternal Not, Gos Inter City Gos Ind. Interprov. Pipeline Kerr Addison Loc Minerols Massey Freguesa Moore Corp. Normad Miner Norcen Energy Res. Northern Telecom. Nova -AColevood Petrol Revenue Frog. -ARio Algom Mines Royal Bit. of Con. Sengram Stelf Canada Sherftt Gosdon Stelfo Canada Minerol Francol Minerol Francol Minerol Francol Minerol Francol Minerol Francol Minerol Francol Minerol 25,000 14,25 34,500 14,25 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,425 11,4 \$3.875 \$116.625 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.0175 \$1.017 51.675 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 76.475 25,50 14,375 14,375 14,375 14,375 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11,275 11, 12.1. 1 12. 1. 190,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 197,1 2.40 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 258 190 716 241 270 -319 35 125 -40,75 40,75 41 71 -25 46 40.1757 40.8757 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.1758 50.175 の方 がある。 18.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.785 19.78 153.3 206 52.2 778 117 10,6 61 47,8 134,5 144,5 134,5 144,5 135,5 266,3 113 27,8 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124 2577,40 2580,10 Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) 150 5200 9990 1410 2477 2575 45 35100 5150 4260 5170 5700 2655 277 3708 3871 1649 377 52900 12700 1287 17,70 3,20 7,90 36,00 16,70 13,20 11,00 3,30 London Toronto (12.1, 25,75 20,75 20,75 44,75 32 5,85 24,75 14,875 30,50 5,75 60 5,75 60 5,75 60 60 61,75 61 73,50 67 73,50 67 73,50 67 73,50 67 73,50 67 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 73,50 All, Broweries Angle Am. Corp. 8 Angle Am. Corp. 8 Angle Am. Gold 5 Bebook L. Berclays Bgrk Baecher Beweiter Br. Leyland British Petroleum Bursoh Off Colley Schwepper Chorter Corp. Corp. Gold, Reids Cons. American Controlled De Beers 3 Detfilers Differenton \$ Dunlop 26,125 30,125 40,25,125 24,05,25 24,05,25 25,05 31,725 35,05 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,725 31,7 145 15.64 15.64 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16 Index: ARP/CBS 134,5 133,9 1,88 4,00 5,96 14,00 5,96 5,76 4,18 0,45 5,49 2,17 3,22 1,05 5,60 -2,46 0,56 -1,14 775,9 Brüssel Creditorscok-Brv.Vz. 208 Gdesser-Bessarsii 250 Lünderbonk Vz. 211 Cottern: Sarsi AG Perinsboser Rehinsphase Schwischeiter Br. 337 Respirationer P. 158 Universiteit HochTief Vertscher Allogoesti — 1508 2525 212 2405 3040 4478 1169 5610 3710 4720 1296 2520 216 2420 3045 6400 1160 5700 3485 4705 4,20 5,20 10,60 4,85 5,26 9,25 11,60 2,80 5,80 5,70 6.75 5,20 10,40 4,95 3,26 9,35 4,25 11,70 2,77 5,85 359 714 326 3060 347 194 775 1215 400 55,40 55,40 140,29 137,42 Devisen Der US-Dollar stand am 12. 1. wieder höher in der Gunst des Marktes und zog von 2,8320 zu Beginn bis 2,8460 an. Er profitierte von den etwas niedrigeren Bondmärkten und hohen Tagesgeldsätzen am New Yorker Markt gestern. Für die weitere Entwicklung dürften die nächsten Konjunkturdaten z. B. die für heute erwarteten Einzelhandelsum-Devisenterminmarkt Die Phind/DM-Deports wurden am 12 weitert genannt, was auch teilweise für DM-Deports zutraf. Dollar/DM 1 Monat 2,66/2,56 Pfund/Dollar 0,88/0,88 2,66/2,56 Pfund/DM 1,90/0,60 4,00/2,60 FF/DM 28/10 65/40 Geldynarkteäten Devisen und Sorten Optionshandel Frankfart: 12. 1.: 1472 Optionen = 169775 (80470) Aktien, davon 136 Verkaufsoptionen = 7050 Aktien. Haufoptionen: AEG 4-70/18, 4-75/14, 4-80/12, 4-85/84, 4-90/5, 7-90/16, 7-90/8, 7-85/85, 10-90/7, 10-85/14, 10-90/12, 10-95/10, BASF 4-169/18, 4-170/10, 4-190/14, 4-180/14, 4-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, 1-190/12, **Optionshandel** Goldmünzen In Frankfurt wurden am 12. Januar folgende Gold-nilmzenpreize genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) | Cold | Brief | Elect httel\*) Ankauf 1590,00 1218,00 1218,00 244,60 238,00 186,00 254,00 1871,00 1071,00 1083,00 Verksuf 1845,80 1420,96 621,30 360,96 384,12 241,68 315,92 294,12 1260,84 1285,92 6 Monate 5,13/4,93 0,27/0,31 6,90/5,50 123/107 20 US-Dollar (Indian)\*\*! 5 US-Dollar (Liberty) 5US-Dollar (Liberty) 1f.Sovereign Elizabeth II 1f.Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Buisel Tacherwonex 25deafrikanische Rand Krüger Rand, neu Hispie Leaf Platin Noble Man dürften die nächsten Konjunkturdaten z. B. die für heute erwarteten Einzelhandelsumsätze maßgebend sein. Die amtliche Notiz wurde mit 2,8375 gestgestellt, wobei die Bundesbank einen Betrag von 45,4 Mill. Dollar zur Verfügung stellte. Von den anderen wichtigen Währungen notierte der Schweizer Franken gut behauptet mit 126,15 und der Yen mit 1,2110. Das englische Pfund stieg um 0,8 Pf auf 3,968. US-Dollar in: Amsterdam 3,1905; Brüssel 57,90; Paris 8,6930; Mailand 1721,25; Wien 19,9970; Zürich 2,2493; Ir. Pfund/DM 3,106; Pfund/Dollar 1,3984. Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 12 1: Tagesgehi 5,55-5,5 Prozent; Monatsgeld 5,93-6,1 Prozent; Dreimonatsgeld 6,05-8,2 Prozent. Privatdiskondekte am 12 1: 10 bis 29 Tage 3,55G/ 3,40B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55G/3,40B Prozent; Distantsats der Bundesbank am 12 1: 4 Prozent; Lombardsätz 5,5 Prozent. Bundesmahatskrieße (Zingisuf vom 1, Januar 1984 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klanamern Zwischenwenditen in Prozent jährlich jä Geldmarktsätze 1083,00 1285,92 20n °) 264,00 328,32 186,00 250,86 192,00 241,96 969,00 1191,30 196,00 136,80 443,00 567,72 111,00 149,34 Anser Kurs gesetz Euro-Geldmarktsätze Ostmarkkurs am 12. 1, (je 100 Mark Ost) ~ Berlin: Anksuf 19,00; Verkuuf 22,00 DM West; Frankfurt: Anksuf 18,00; Verkuuf 21,00 DM West.

57,25

12. 1,

812,00 818,00 832,00 847,00 862,00

Warenpreise – Termine Zu leichten Abschlägen kam es am Donnerstag bei den Goldnotierungen an der New Yorker Comex Fester ging Silber ous dem Markt. Deutlich zulegen konnte Kupfer, während Kaffee höher bewertet wurde, mußte Kakao größere Einbußen hinnehmen.

Getreide und Getreideprodukte | Mahae 11, 1, 2527 2504 2494 5018 12, 1, 11, 1, 361,50 380,25 357,75 356,26 345,50 344,75 diech. SSEch. USEch. Welzoe Wilmipeg (can. 5.1) . Wheat Board ck. 11. 1. 252,45 224,99 Mew York (cfb) Kontrakt itr. 11 Mirz St. Lawrence 1 CW 8,13 8,53 8,82 9,63 9,21 15730 252,90 259,30 Toggen Westpey (can. \$4) 145,80 149,00 151,00 149,10 151,00 Winnipeg (can. \$4) 131,40 127,50 127,00 127,90 127,00 12.1. 184,00 185,75 184,00 183,00 185,50 183,75 334,50 336,75 337,00 337,25 337,50 11.1. 137,00 138,70 137,50 Geaußmitte! 11. 1. 438,00 582,50 690,00

150,50 150,50 152,95 151,10 155,00 3000 Ole, Fette, Tierprodukte 27,25 27,00 29,55 3000 3020 30,20 29,80 28,80 27,80 30,00 30,00 Chicago (crip 23,50 23,50 10,75 10,50 18,25 17,75 17,50 16,00

Wolle, Fasern, Kautschuk Mew York (c/lb) Kontrals Nr. 2: 54,50 54,50 57,00 57,00 776,00 791,50 805,00 813,50 884,00 739,00 725,50 Kantachaik New York (c/lo): Händlerpreis loco RSS -1:..... Wolle Lond (Neusl. chg) Kreuzz. Nr. 2 12. 1. 401-408 414-421 433-435 99 207,80 207,00 206,20 210,20 206,20 203,50 192,50 206,00 206,50 206,00 209,00 207,50 12, 1, 383,30 386,00 389,50 11. 1. Kolmatii New York (c/b) Westkliste tob W 12. 1. 48,00 Wolle Sydney (austr. edg) 48,00 12. 1, 569,0-571.0 567,0 50 501.0 597 214 looi, Herk, ex Tank 540,00 525,00 Sisat London (\$4) East African 3 long ... 915,00 872,50 iojadi Rotterd. (M3/100 kg) rob Kiederl. fab Werk 227,00 224,50

Zinn-Preis Penang Deutsche Alu-Gußlegierungen 12. 1. 500,00 495,00 500,00 495,00 57.25 Erläuterungen - Rohstoffpreise Mengen-Angaberc 1 troyognos (Ferrosze) = 31,1035 g, 10 = 0,4536 kg, 1 FL - 76 WD - (-); 87C - (-), 87D - (-). Westdeutsche Metallnotierungen (DM je 100 kg) Zinic Basis London Isufend. Moras drittolg. Morat Produz-Preis..... 3870-3908 NE-Meta!le (OM je 100 kg) 11, 1,

(DEL-Hotiz) Blet in Kuben

für Lebze

11, 1, 458-462 460-464 490-494 500-504 Edelmetalle 36.50 36,20 Sold (DM ja kg Feingold) Bankes-Vidor Gold (DM je kg Feing (Basis Lond Fizing) Ougussa-Vidpr Rocksuhmepr 34 210 33 180 35 910 Röcksulknepr..... verarbeitet ..... 33 895 33 655 739,00 713,10 771,80 714,70 773,40 Internationale Edelmetalle Sold (US-5/Feinunze) Zench mittags Paris (F/1-lg-Barren) 389,75-391,74 -392,34-394,32 121,50-122,50 122,50-123,50 102 200 430,50-452,00 430,50-452,00 439,50-464,00 439,50-464,00 lungen ikses böchsten und miedag Kervesatheiter und Kusterbeisseller Platin (£-Feinunze) Loadon ir, Marid.....

Palladiam (£-Feinanza

Ereignisse, die Sie miterlebt haben.

419-420 414-419

10 000 Londoner Metallbörse **12. 1**, **11. 1**. 1**120,5-1121,5** 1121,0-1122,0 11**50,**5-1151,0 Bliel (£/t) Kasso..... 3 Mgmzto 967,50-968,50 976,50-977,00 984,00-994,50 1001,5-1002,0 972,00-973,00 969,00-969,50 966,00-968,00 956,00-958,00 981,00-982,00 979,00-981,00 Zink (£A) Kasse 3 Monate ..... Ziem (£/t) Kasse . 3 Monate Greeksliber 305,00-315,00 305,00-315,00 106.85 (\$/T-Enh.) ..

74,00-75,00 74,00-75,00

**New Yorker Metallbörse** 

29,15

6000 Jahre Geschichte...



#### warum mit weniger zufrieden sein.

Entdecken Sie auf den maltesischen Inseln die unterschiedlichsten historischen und kulturellen Einflüsse. Besuchen Sie die Tempel von Tarxien aus der jüngsten Steinzeit oder den einzigartigen mittelalterlichen Stadtkern von Mclina... aber nehmen Sie sich auch Zeit, die Gastfreundschaft der Malteser zu genießen, ihre Kultür und die Geschichte der Inseln kennenzulernen

Airmalta bringt Sie "gastfreundlich" nach Malta. 5 Flüge wöchentlich.



#### **DIE INSELN VON MALTA** Wo die Sonne von Herzen kommt.

Weitere Informationen gibt three thr Reiseburo oder AIRMALIA,

ertifikate!

CANADA CANADA

Währung

William State of the state of t

THE PROPERTY OF THE PARTY OF

Paris

N SE



Kaiserstrasse 13, 6000 Frankfurt/Main. Tel. (0611) 281051/2/3.

## Der Uhu braucht unsere Hilfe

Einst Kopfgeldprämien, jetzt Überlebenstraining Rettung für den König der Nacht Auch er will leben -

Sie wollen wissen warum? Sie wollen wissen wie? Dann fordem Sie bei der Aktion zur Wiedereinbürgerung des Uhus, Hertzweg 13, 5650 Solin-gen, die Info-Mappe an (3,50 DM in Briefmarken beilegen). Die Veröffentlichung dieser Anzeige wurde durch die





Sie suchen Handelspartner Zuschriften bitte bis zum 22, 1, 84 unter H 3122 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Neuseeland** 

53,30 49,50 54,50

**GUTE PRESSEARBEIT** bringt Vorsprung, Kunden, Gewinn und ist kostengünstig, Fekten von: MG-MARKITKONTAKT, Tal. (D 22 48) St 92 Dipl. Wirt.-Ing. Miller-Gotchert Zum Scharbusch 30 - 5202 Hennef 41

Fine Biesel-Stromerzes Fabrikat Satzer/Berilken.

Speisung Dieselöl, Leistung 1320 kVA, 17 800 Stunden, mit vielen Ersatzteilen. Preis komplett ab Schweiz str 168 000,-. Angebote unter C 2315 an WELTlag, Postf. 10 08 64, 4300 Eas

Gesucht wird der techn, versierte, freie

**Handelsvertreter** Absatz eines zukunftweise Produktes für das blechver den Produktes für das blechverar-beitende Gewerbe bzw. den Appa-

ratebau Wenn Sie in diesem Gewerbezweig gut eingeführt sind und für uns auf Provisionsbasis tätig werden wolnehme Sie mit pas Kontakt auf. PROTEC, Postf. 146, 4154 Tonisvorst 1 Tel 0 21 51 / 79 50 09

how für Export-Import-Geschäfte, Anbahnungen, Abwicki, aller Art. Ang. u. K. 3123 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Dipl.-Betriebswirt

Wiesbaden (Büro, Lagerräume, Tätigkeiten. Absolut zuverlässig. Zuschr. u. P 2995 an WELT-Verleg, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**VERTRETER** be Laftungs-Santär-Beizungs-osnlugenbauer besuchen Mit-ne von Montagesystem gegen particological description of the control of the co

### Zwei Top-Verkäufer

mit langiähriger Erfahrung im Außendienst, sueben Handels-vertretung im Bereich der Bürokommunikation zu übernehmen, Zuschriften erbeten an: D 9288, Annoncen-Expedition Doll, Deichmannhaus, 5 Köln 1

Industrievertretungen für Schweden gesucht, auch Consultaufträge.

Zweites Bein gesucht Junge Schreinerei Raum Erbach/ Odw. sucht Kooperation, Montage-vertretung, evil Anslieferungsin-ger, Sonderanfertigungen oder ähn-

Martin Olsson + Co., Gustavsg. 9, 43136 Moelndal.

liches. Angeb. unt. E 3317 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

ÖFFNUNG DES
TÜRKISCHEN MARKTES
deutsch-fürkische Firms vermittelt
ihnen Ihre Reprisentanz in der Türicel.
U. Gätzfeld, Postf. 72 de 32
2000 Hamburg 73, T. 0 40 / 6 77 77 22

Billig-Flige weltweit 051 05/9 30/31 062 09/1 30 63 73, 4 185 383

TROPIC-Fertighiaser für Middle East und Afrika. GRAKFF, 6806 Viernheim Edisonstr. 2 Tel. 0 62 64 / 7 10 31, Tr. 4 65 497

### "Brüderlich teilen gemeinsam

10% der Weltbevölkerung besitzen 80% des Reichtums. Es liegt bei uns. daß es anders wird

Die Reichen Die Armen weniger weniger

Spendenkouw. 556-505 Postscheckamt Köin 556 Stadtsparkasse Aachen (BLZ: 390 500 00)

### DAS BESONDERE REISE-ERLEBNIS



Das Schwarze Meer, die Ukraine, der mächtige Dnjepr: 10 Tage kombinierte Flug- und Schiffsreise durch das Sonnenland der Sowjetunion. Von Kiew nach Odessa, bzw. von Odessa nach Kiew.

1. Tag: Anturif na den Flug-zeug in KlEW; Einschiffung. 2. + 3, Tag: KlEW – Stadi-nindiahrt, Theaterbesuch, Folklore, Volkswinschafts REISEROUTE erlahri, I. Tag: TSCHERKASSY Stadtrundfahrt, beden. 5. Tag: auf der Badeinsel KA-6. Tag: SAPOROSCHJE erk Dnjeproges . Tag: KACHOWKA - Be-uch des Denkhals "Legentiåre Talschanka". 8. Tag: CHERSON – Stadt-rundfahrt, Konzenbesuch, Abachiedsassen. 3. Tag: ODESSA – Stadi-undfahrt, Bootstahrt durch den Golf von Odessa, Unier 10, Tag: nach dem Frühstüd

08.06. -17.06.84 17.06.\*-26.06.84 28.08. -06,09.84 ab Odessa Leistungen: Hin- und Ruckflug ab Hannove bzw. Hamburg mit Linien iluggesellschaft Aerono, volle Verpflegung, alle im Programm genannten Fahrten, Ausfülge und ab DM 1.390,

30. 05.\*-08. 06. 84

pro Person strickrodt plantours e

strickrodt plantours ist in Norddeutschland der Spezialist für diese Flußkreuzfahrten, die sich seit Jahren immer größerer Beliebtheit erfreuen. Dank der guten und kooperativen Beziehungen zu Intourist lst es strickrodt plantours gelungen, seinen Gästen viele zusätzliche Annehmlichkeiten und Erleichterungen an Bord zu verschaffen. Ihr Schiff, MS ROSSIJA, verfügt nur über Außenkabinen mit DU/WC. Alle Kabinen sind vollklimatisiert.

Reisebüro Fahrenkrog, Kiel; Reisebüro Biehl, Heide; Nordwest Reisebüro Pekol, Oldenburg; Reisebüro Strickrodt GmbH, Hannover; Reise- und Verkehrsbüro, Lüneburg; F.Lr.s.t Reisebüro GmbH & Co KG, Pelne; Reisebüro Nielsen, Flensburg; Reisebüro Transocean, Bremen; Reisebüro Strickrodt GmbH, Hameln; Winkelmann Reisen, Celle; F.Lr.s.t Reisebüro GmbH & Co KG, Hildeshelm

### Erwirtselnsten Stebiszn



Resigehilanlagen 1 Jahr Festgeld 9/%p.a. 10%p.a. 2 Jahre 10/%p.a. 11%p.a. -11%p.a. Für Anlagen von £1,000 bis £100.000. Zinsen werden jährlich ausgezahlt.

Die obigen Zinsulize uns den zum Zeitpunks der Übergabe an die Pretse quotiert

Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeldanlage bei Lombard: \* Ihre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich während der Anlagezeit nicht mehr ändert. Alle Zinserträge werden ubne Abzog von Steuera ausgezahlt.
 Ihr Konto wird vertraulich gehandhabt.

 Ihr Konto wird vertraulich gehandhabt.
 Da die Devisenkontrolle in Großbritannien nicht mehr besteht, können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in Æ-Sterling oder in einer anderen Währung in jegliches Land überwiesen werden.
 Wir sind ein Mitglied einer der größten Bankgruppen der Welt.
 Für die Führung des Kontos eorstehen keine Gebühren. \* Für die Führung des Kontos eotstehen keine Gebühren.
Wir quotieren andere Zinssätze für Anlagen vom 1-5 Jahren, wobei die
Zinsanszahlungen monattich, vierteljährlich oder halbfährlich stattfinden
und für Anlagen mit einer 3- oder 6- monatigen Kündigungsfrist.
Für weltere Detalls über unsere Anlagemöglichkeiten und Zinssätze bitten
wir Sie, uns noch beute den Coupon zuzusenden.
Wir unterhalten bei der Deutschen Westunister Bank AG.
Zweigniederlassung, 4000 Düsseldurf 1, Königsallee 33,

das Konin Ol 87518 014, unf das Sie Ihre Einzahlungen vornehmen können. Wir sind im Bildschirmtextdienst, Eingabeschlüssel 2482 für Details.

Lombard An:
Lombard North Central PLC
Abilg. 840
17 Bruton Street

| Anlagekonten | Telefon: 409 3434       |  |
|--------------|-------------------------|--|
|              |                         |  |
|              | (BLOCKBUCHSTABEN BITTE) |  |
|              |                         |  |
|              |                         |  |
|              | Anlagekonten            |  |

Ein Mitglied der National Westminster Bankgruppe

### VIELE REDEN VOM FRIEDEN. WIR ARBEITEN FÜR IHN.

Vollständiger Jahresrickblick

Tag für Tag in Wort und Bild

Farbdokument altor influence 20 Jahrhundense Illig Chronik des 20 Jahrhund



sefredakteure: Wilfried Hertz-Bichen-de, Dr. He-bert Kromp Stelly. Chefrodakieure: Peter Gilles, Brupo Waltert, Dr. Gilmer Zehm Berater der Chefredaktion: Heinz Barth

re-Augustabe: Diethart Goos Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Friedr. W. Heering, Helmz Klege-Lifske, Jens-Martin Läddeke (WKLT-Report), Bonn; Horst Hillesheim, Hamburg

Jenn-Martin Läddele (WELT-Report),
Bonn: Storet Elliesheim, Hamburg
Verandwortlich für Seite 1, politische Nachrichten: Gernot Facius; Deutschland: Norbert Koch, Rüdiger v. Wolkowsky (dellev.);
Internationale Folitik: Mandred Neuber;
Auskand: Jürgen Lämiski, Marte Weidenbiller istollev.); Seite 3: Burkhard Miller, Dr.
Manfred Boweld (stellev.); Heimungen. Enno
von Locwenstern (verantw.), Horst Steln:
Bundeswehr: Rüdiger Monlac; Bundesgerichte/Enrope: Unich Läbe: Osteuropa: Dr.
Carl Gustaf Ströhm: Zeitgeschichte: Waher
Görlik; Witschaft: Gerd Brüggennam: bodustriepolitik: Hams Baumann; Geld und
Kredit: Claus Dertinger; Feuilleten: Dr. Peter Dittmer, Reinhard Beuth (stellev.); Gelzige Weil/WELT des Buchers Alfred Starkmann, Peter Böbbis (stellev.); Fernschen: Dr.
Brightte Helfer; Wissenschaft und Technik.
Dr. Dister Thierbacht; Sport: Frank Quednau; Aus alter Welt: Ulrich Bleger, Rau
Teske (stellev.); Reise-WELT und AutoWELT: Heinz Hortmann, Birgit CrimeraSchienkam (stellev.); für Reise-WELT;
WELL-Report: Heim-Rudolf Scheller
(stellev.); Ausandsbellagen: Hans-Herbert
Holtzumer; Lasardverfe: Henk Ohnesunge;
Dokumenistion: Reinhard Berger; GrafikWerters keitende Redalteure; Dr. Lee Fr-

Weitere leitende Redakteure; Dr. Leo Fi-scher, Peter Jeutsch, Werner Kahl, Walter H. Bueb, Lothar Schmidt-Mühlisch Potoredaktion: Bettina Rathje Schluffredaktion: Armin Beck

Bonner Korrespondenten-Redaktion: Man-fred Schell (Leiter), Heinz Heck (stelly.), Clinther Bading, Stefan G. Heydeck, Hans-Jürgen Mahnke, Dr. Eberhard Nitschke, Pe-ter Philipps, Gisela Reiners

Weertz; Disseldorf: Dr. Wilm Herlyn, Joschim Geblack. Harald Poury; Frankfurt: Dr. Danlewart Guretzseh (projekt Karrespondent für Stäctebau/Arrishtaktur), Inge Adbam, Joschim Weber, Hamburg: Berbert Schittle, Jan Brock, Klare Warnsche Mc; Hannover/Kiel: Christoph Graf Schwerin von Schwale (Phillic); Hannover: Demials Schmidt (Wirtschaft); München: Peter Schmalz, Dankwurd Seltz; Shittgart: King-Hu Kno, Wezner Neltzzi.

ger, Horst-Alexander Siebert
Auchards-Korrespondenten "WELT/SAD:
Athen: E. A. Antonaror, Beirut: Peter M.
Ranke; Bogotá: Prof. Dr. Gönter Friedländer; Brüssel: Cay Graf v. Brocksipath Ahle-feldt. Bodo Baddie; Jenusalem: Spirukin Lahav, Belnz Schewe; London: Beinant Vons. Chiptian Ferber, Claus: Geispmaf, Siegfried Belon, Peter Michaisti, Joachin Zwiktrach; Los Angeles: Karl-Heinz Kn.
Zwiktrach; Los Angeles: Karl-Heinz Kn.
Zwiktrach; Madrid: Bolf Gehri; Maliand: Dr. Chuther Depas, Dr. Monika von Zitzewitz-Lommon; Mexico City: Werser Thomas;
New York: Affred von Krusenstiern, Gitta
Besser. Ernst. Haubrock. Hans-Jürgen
Stück, Wolfgang Will; Paris: Beinz Weissunberger, Constance Knitter, Joachin
Leibel; Tukio: Dr. Fred de La Trobe, Edwin
Karmsol; Washington: Districh Schulz; Zürich: Pierre Rothschild

Zentralredaktion: 5300 Bonn 2. Godesberger Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 86 714

1900 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktion Tel. (030) 259 10, Telex 1 M 611, Anneigen Tel. (030) 25 91 39 31/32, Telex 1 M 611

2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Straße I. Tel. (9 49) 34 71, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 170 910, American Tel. (0 40) 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 10, Im Teelbruch 100, Tel. (0 2054) 10 11. Auzeigen: Tel. (0 2054) 10 1b 3c, Telex 0 579 104 Pembogierer (0 3054) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hamover 1, Lango Laube 2, Tul. (05 11) 1 79 11, Telex 9 23 919 Anzeigen: Tel. (05 11) 6 49 00 09 Telex 9 250 106

4000 Düsseldorf, Gref-Adolf-Pintz 11, Tel. (02 11) 37 30 42/44 Austigen: Tel. (02 11) 37 50 81 Telex 6 387 766 6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (06 11) 71 73 11; Telex 4 12 448 Anzeigen: Tel. (06 11) 77 50 11 – 13 Telex 4 185 525

7000 Stuttgart, Rotebühlphatz 20a, Tel. (07 11) 22 13 23, Tele x 7 23 265 Anneigen: Tel. (07 11) 7 54 50 71

8000 München 40, Schellingstraße 29–43, Tel. (0 89) 2 30 13 91, Telex 5 23 812 Anzeigen: Tel. (0 89) 8 50 60 38 / 39 Telex 5 23 836

Monatsabonnement bei Zusteilung durch die Post oder durch Träger DM 28,50 einschließich ? % Mehrwertsteiter. Auslandsabonnement DM 35, einschließich Porto. Der Preis des Luftpostabonnements wird sud Anfrage mitgetallt. Die Abonnementsgebühren sind im voraus suhlbar. Dei Nichtbeließerung ohne Verschniden des Veringes oder infolge von Störungen des Arbeitstriedens bestehen keine Ansprüche zegen den Verlag Abonnementsabbestehinger kinnen um zum Monatsende susgesprochen werden und missen bis sum 10. des laufenden Monats im Verlag schriftlich verlages.

Geltige Anzeigenpreisäste für die Deutsch-landensgabe: Nr. 63 und Kombinstionstarit DIE WELT / WELT am SONNTAG Nr. 12 und Ergänungsblatt 5 gultig ab 1 1. 1984, für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 48.

für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 48.
Amtliches Publikationsorgan der Berliner Börse, der Bremer Wertpapierbörse, der Rheinisch-Westfälischen Börze zu Düsseldorf, der Frankfurter Wertpapierbörze, der Hansentischen Wertpapierbörze, Hamburg, der Niedersichnischen Börze zu Hammover, der Baylerischen Börze, München, und der Baylen-Württembergischen Wertpapierbörze zu Stutzent. 50 211 Stuttgart

För unverlangt eingesau

Veriag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 35, Kaiser-Wilhelm-Straße 1. Nachrichtentechnik: Reinhard Prechelt Herstellung: Werner Koziak Amelgen: Dietrich Windberg

Vertrieb: Gerd Dieter Leilich Vertagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adles Druck to 4300 Rosen 18, Im Treibruch 100; 2000 Hamburg 36, Kalser-Wilhelm-Str. 6.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 12 1 11. 1. Wande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 F 8 Kornette 78   176.56   179   F 6½ Oct v. d. Gr. 69   100G   100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. 1.   11. 1.   12. 1.   13. 1.   13. 1.   14. 1.   14. 1.   15.   14.   15.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   16.   1 | Renten wenig verändert  Am Rentenmarkt machte sich im Zusammenhang mit dem nicht mehr gest  Dollar eine leichte Entspannung bemerkbar. Man kofft, daß die Bundesbore kommenden Woche sowehl auf eine Diskont- als auch auf eine Lombarde verzichten wird. Offentliche Anleihen schwankten um 0,20 Prozentpuni Plandbriefmarkt blieb vererst noch verunsichett. Die Umsätze waren tro leichten Anhebung der Renditen im kürzeren Bereich gering. Bei den DM-A anleihen kat die Nackfrage noch der zehnjährigen siebendrelochteiproz Reynolds-Anleihe überrascht, die zu einhunderteinviertei Prozent gezucht v  12.1.   11.1.   12.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1.   11.1. | F 8 Knsp 54   S9,56   S9,56  | F 8 Remains 78   176 SS   179   1306   176 SS   179   1306   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170 |
| Section   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197   197    | 8 5 dd, 81 7 dd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103.55   5   101.256   5   11   13.57   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17 | 20.   11.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1 |



erforderliche Ausweitung (Stützpunkte) Im gesamten Bundesge-biet einschl. West-Berlin, Eigenkapital ab DM 55 000,- erforder-lich. Bewerbungen bitte mit seriösem Kapitalnachweis mur schriftlich an: Weitz, Am Ruhrstein 37a, 4300 Essen.

Wir kaufen u. verkaufen fast jeden Warenposten aus dem Food- und Non-Food-Bereich. Tel. 96 81 / 5 78 11, FS 4 421 283

# Erfolg braucht Initiative

METHODE UND EIN GUTES PRODUKT \*)

Die Geschäftsidee' berichtete ausführlich über unsere Muttergesellschaft in den USA, unser patentiertes Verfahren und über die Erfolge unserer Franchisenehmer.

Unsere weltweit geschützte SGO-Methode ist die Weiterentwicklung althergebrachter aufwendiger Techniken der Bunt-, Bleiglasund Spiegelgestaltung.

PROFITIEREN SIE VON EINEM MARKT MIT ZUKUNFT.

Als Partner bieten wir Ihnen:

- ein völlig neues, patentrechtlich
- ein exklusives Vertriebsgebiet
- unser gesamtes know how
- geschütztes Herstellungsverfahren
- excellente Marktchuncen hervorragende Verdienstspannen

- den Willen zur Selbständickeit ● Initiative und Einsatzbereitschaft
- Flexibilität und etwas Kreativität

Ob Sie sich selbständig machen oder Ihre Selbständigkeit absichern wollen: handeln Sie jetzt, Erfolg braucht Initiative!

Informieren Sie sich. Diskretion ist selbstverständlich. Fordern Sie unsere Video-Information an. (Schutzgebühr DM 30,-)

\*) Wir können nur eine begrenzte Anzahl von Lizenzen in der BRD vergeben.

SGO, Stained Glass Overlay Deutschland GmbH Herzog-Heinrich-Str. 8, D-8000 München 2 Telefon 089/531524, Telex 522714

### U.S.A.

( ....

7.... 1200 1200 1000

Frience A

12 m

1

Comments.

-# 1.25E.20-

-----

Z::::

Non H

🦚 antara Contract (

EINWANDERUNGSVISA Für Investoren, Unternehmer, Frei-beruffer, Geseilschaften, deren Mit-Widenmayerstr. 18/1 - 8000 München 22 Tel. (0 89) 22 91 31 · Telex 5 216 534 inda d

Wir bieten internationaler Marken Auslieferung und **Voltservice** 

im Rown Bielefeld

B 68 BAB, mit Büro, Telefon, Telex,
Außen- und Innendienstmitarbeitern, Likw, ca. 1500 m³ beheizte Lagerfläche mit Laderampen. Angebote unter X 3310 an WELT-Verlag,

PROPAGANDISTEN

für BRD, A und CH mit Gebietsschutz für Verk.-Schlager 1984
gesucht! Unentbehrlich für jeden
Haushalt + Kfz-Halter!
Ang. u. E 3119 an WELT-Verlag,
Post£ 10 08 64, 4300 Essen.

SCHWEIZ: MARKETING-MANN MIT KAPITAL Ein Schweizer Unternehmen mit zwe patentierten Produkten, die ein bedeu-tendes Potential darstellen und jefzt weltweit litzenziert werden, sucht ei-nem erfahrenen Marketing-Mann. Er

### Freie Management-Kapazität

neben bestehendem Dienstvertrag auf leitender Ebene in einem mittleren, zu einem internationalen Konzern gehörenden Apparatebau-Unternehmen zur Verfügung für

### **Verwaltung / Personal** Pflege internationaler Geschäftsverbindungen

Kontaktaufnahme zu Vereinbarungen von geeigneten Teilzeitengagements erbeten unter K 2596 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64.

### Baden in Sibirien

Goi. - Ich möchte so gern einmal eme SS-20-Basis blockleren. Gewalflos natürlich und friedfertig. Auf das Grundrecht der Vermummung wie auch der passiven Bewaffnung würde ich verzichten. Ob das denkbar wäre? Ich laß mir von den kalten Kriegern nichts vormachen, mit den Russen könne man mcht reden. Warum sollen die eigentlich nicht, Sicherheit hin, Devisen her, ein paar unwichtige ihrer vielen SS-20-Basen für West-Touristen zum Demonstrieren freigeben? Sie haben ja gerug davon. Das wäre mal was Neues. Die Kreml-Schatzkammer, die Tretjakow-Galerie, die Eremitage haben alle schon gesehen - die Raketenbasis wäre eine

Ich hab' zwar sonst keine Zeit zum Häuserbesetzen und Demonstrieren. Der Beruf und die übrigen Verpflichtungen - da komm' ich allenfalls dazu, mir das im Fernsehen anzugucken. Aber hierfür wiird' ich mir schon mal Urlaub nehmen, wo es doch um den Frieden geht. Und vielleicht fliegt man von Schönefeld billiger? Für die Raketenbasis müßte man

natürlich früher aufstehen als für

**英語社员的原则是由 经国际工作,这是指出社会的** 

S.A. RUNGSVISI

a conservation

2.00

BLAICE

Sieleleld

TO THE ME

WIDISTE

CHAMICAL E-Seeling Participate National

i 439 ETT

MARKETE

KAPITA

The second secon

The state of the s

rung md

die Tretjakow-Galerie. Da stünde der Bus schon um sieben Uhr dreiflig bereit, und unsere Reisegruppe wäre noch milde vom Wodka und vielen Diskutieren. Unsere Reiseleiterin und Dolmetscherin Tanja hätte alle Mühe mit uns. Ein paar sind unzufrieden: Sie haben den ganzen Nachmittag in Moskau ohne Erfolg versucht. Farbbeutel zu kaufen. Wer kommt auch auf die Idee, daß man in Moskau keine Farbbeutel kriegt? Sie bestürmen nun Tania um Auskünfte, wo man Farbbeutel bekomme. Aber sie versteht das Wort nicht - es steht nicht im Langenscheidt und auch nicht im Steinitz -, sie geht immer von einer handwerklichen Verwendung von Farbe aus, und man hat Mühe, ihr begreiflich zu machen, daß und wie man solche Farbbeutel bei Demonstrationen benutzt und wirft.

Um so eine Reise zu buchen, rufe ich nun beim Reisebüre Intourist an (Wer weiß, vielleicht gibt es dafür sogar Bundesjugendzuschüsse, da sie der politischen Bildung dient): "Hier Reisebüro Intourist. – Nein. Kurzfristig überhaupt nicht. --Wissen wir nicht. Rückflug muß später gebucht werden, können wir nicht sagen. - Ich sagte doch: nur in Verbindung mit einem längeren Aufenthalt. – Was heißt hier: 'drei Wochen Badeaufenthalt' - nein, nicht Sotschi: Sibirien!"

Gema deckt faule Geschäfte bei Radio Bremen auf

### Raubritter im Rundfunk

Drei Musikredakteure von Radio Bremen tappten in die Abrechnungsfalle der Gema: Statt der bei dem Sender erlaubten 360 Sendeminuten für Musiktitel aus der Feder eines angestellten Mitarbeiters, plazierte das Trio 3592 Minuten für Eigentitel. Zweieinhalbtausend. mehr als erlaubt. Da es pro Sendeminute 10 Mark von der Gema gibt, kassierten sie rund 36 000 Mark zusätzlich.

Der Personaltat sah deshalb keine andere Möglichkeit, als der Entlassung des Programmredakteurs Rolf Kuhls zuzustimmen. Nicht anders war es bei Eduard von Overheidt, der es auf 1521 Sendeminuten mit Selbstkomponiertem brachte. Den Dritten. im Bunde (mit nur 897 Eigenminuten), ließ man zunächst ungeschoren. Dafür wackeln Redakteurstühle in anderen Sendern. Denn: Im sogenannten Gegenverkehr setzten sich ARD-Redakteure im Karussell-Verfahren ringsum nach dem Motto Spielst du mich, spiel ich dich" unter Verwendung von Pseudonymen und Verwandten und Freunden ins

Die Abrechnungs-Quotienten zeigen dabei vor allem auf Redakteure des Hessischen Rundfunks – hier soll Gerhard Quaas zusammen mit seinem. Kollegen Horst Kirsch weiß selbst besser, was gute Musik ist, als sonstwer."), laut "Gong" 217. Sendeminuten für das Overheidt-Opus "Samba Kicks" verwendet haben, der beispielsweise in Bayern in. einem ganzen Jahr nur einmal erklang.

Die Instrumental-Piecen der ARD-Musikredakteure haben auf dem freien Musikmarkt keinerlei Chancen. Stücke wie "Samba Kicks" oder. Dancing Rambows" von Rolf Kuhl machen nur in den öffentlich-rechtlichen Programmen Kasse.

Einst war das ARD-Nachtprogramm, die Gemeinschaftsveranstaltung der ARD-Hörfunksender, beliebter Tummelplatz für solche Töne. Als die Programmillustrierte "Gong" mit der Serie "Leise rieseln die Moneten" 1976 auf die Praktiken einiger Musikredakteure aufmerksam machte, entschlossen sich ARD und ZDF im Juni 1977 zu einer gemeinsamen Regelung. Danach wurde die ARD-Nachtmusik grundsätzlich für alle

festangestellten und ständigen freien Mitarbeiter der ARD gesperrt. Außerdem wurde 1977 beim Südwestfunk eine ARD-Kontrollstelle eingerichtet, in der alle Musiktitel in den Hörfunkfahrplänen per Computer mit den Namen und Pseudonymen der ARD-Angestellten und ständigen Mitarbeiter überprüft werden. Denn alle ARD-Angestellten mußten ihre Pseudonyme der Kontrollstelle beim SWF bekanntgeben. Diese Überprüfung der Musiktiteleinsätze und der Pseudonyme geschah in Kooperation mit der Gema. Deren Tantieme-Spezialisten fällt jede Unregelmäßigkeit auf, z. B. wenn ein bislang unbekannter Komponist plötzlich durch über-mäßigen Titeleinsatz im ARD-Programm hochschießt. Die Einnahmen der Gema-Mitglieder aus Senderechten werden in Berlin vom Zentralcomputer der Gema pingelig genau erfaßt. So waren es auch die Gema-Abrechnungen, die der neuen Bre-mer Horfunkdirektorin Karola Sommerey auffielen. Neben den bei der ARD komplett

geführten Pseudonymlisten der festen und ständigen freien Mitarbeiter gibt es noch die Pseudonyme von Verwandten und Freunden der ARD-Mitarbeiter. Diese dürfen jedoch nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts gegen den vom 6.3.1969 (2 SA 543/68) nicht bekanntgegeben werden", weil - so die zuweilen kranse Begründung - die Programmgestatter beim Sender ohnehin wissen, daß ihre Angehörigen nicht an Programmen des Senders mitwirken

Einzig die Gema wäre in der Lage, alle Pseudonyme zu veröffentlichen. wenn das die Mitglieder der Urhebergesellschaft gestatten. Die Rundfunkanstalten hätten kaum etwas dagegen, Dr. Wicht und SR-Programmchef Weiland befürworten dies sogar ausdrücklich. Und bei der Gema fühlen sich die nicht im Rundflink wirkenden Autoren ohnehin durch ihre in den Sendern mit Eigentiteln operierenden Kollegen benachteiligt. Trotzdem bleiben Zweifel, ob das der ideale Weg wäre, einen florierenden Selbstbedienungsladen zu schließen.

REGINALD RUDORF

Schallplatte: Balladen von McCartney und Simon

### Von Herzen und Knochen

Im Zeitalter der Musik-Computer, Rhythmus-Maschinen und digitalpolyphonen Synthesizer werden Platten mit konventionellen Instrumenten schon fast zur Rarität. Jetzt erschienen zwei Alben, deren Songs sich nicht hinter kalter Elektronik verstecken, sondern in erster Linie großartige Musikalität, Ideenreichtum demonstrieren: Paul McCartneys "Pipes Of Peace" (EMI IC 064 1652301) und Paul Simons Hearts And Bones" (WEA 92-3942-1). Für die Aufnahmen der beiden Schallplatten traf sich die Elite der Rockmusiker in den Studios.

McCartneys Stärke liegt im Kreieren balladesker Songs: Das Titelstück "Pipes Of Peace", eine Hymne auf die Liebe und den Frieden, glänzt sowohl durch emprägsame als auch schlichte Melodik. Zweifellos hat McCartney durch seine Sessions mit den führenden amerikanischen Interpreten der farbigen Musikszene an interpretatorischer Intensität hinzugewonnen. Auf "Say Say Say", die als Single ausgekoppelt wurde, treibt ihn sein prominenter schwarzer Kollege Michael Jackson zu vokaler Höchstleistung.

Besonders stark wurde die Rhythmussektion besetzt, die sich neben McCartney (Baß) aus den Elite-Musikern Steve Gadd und Ringo Starr (Schlagzeug) sowie Stanley Clarke (Baß) zusammensetzt. Gitarrist Eric Stewart, Chef der britischen Formation "10 CC", beeindruckt durch sicheres Timing und Gefühl für swingende Zeitwerte sowie interes Tonskalen bei den Soli.

Mit viel Musik-Prominenz, aber leiseren Tönen produzierte der amerikanische Sänger und Gitarrist Paul Simon. Brillante akustische Gitarrenklänge und swingende Polyrhythmen verschmelzen auf Hearts And Bones" mit zarten elektronischen Klängen. Auf der ausgekoppelten Single "Allergies" spielt Gitarren-Star Al Di Meola ein Solo, das unter die Haut geht. Die raffinierten Schlagzeug-Breaks von Steve Gadd imponieren durch ihre entspannte Spielweise, und Paul Simons weiche Gitarren-Sounds und seine glockenklare lyrische Stimme setzen dazu reizvolle Kontraste

An die große Zeit mit seinem Partner Art Garfunkel erinnert Simon mit der Ballade "Hearts And Bones", einer Mischung aus Jazz, Pop und Folkmusik. Die feinsinnigen, teilweise ironischen Texte werfen wiederum Parallelen zu McCartney auf: Sie sind lebensbejahend, gleichwohl realitätsbezogen und heben sich von der momentan berrschenden "No-Future"-Mode wohltuend ab.

Vom Wechselspiel zwischen Kino und Bühne: Der amerikanische Regisseur Joseph Losey wird 75

### Ein Blick in die Ritzen des Schicksals

Der Filmregisseur, der heute als einer der kompliziertesten Meister einer modernen Sensibilität gelten muß, begann - wie so viele seines Gewerbes - beim Theater. Er war. kaum volljährig, schon Theaterkritiker bei der "New York Times", wenn er auch im zweiten Glied der Referenten stand; er wurde für die minderen Premieren in Gang gesetzt. Aber er hatte damals einen vollen Job. New York hatte (glückliche Zeiten!) - jährlich mehr als hundert Premieren. Der junge Losey blieb allabendlich in Trab. Er lernte Theater, vorerst sozusagen aus der Gegenposition, genau kennen.

Mit 22 Jahren war er schon der Direktor einer eigenen kleinen Truppe. New York brodelte zu Beginn der dreißiger Jahre von den wilden, meist radikal linken Kunstunternehmungen. Davon war der junge Losey, wenn auch, wie er später oft gesagt hat, "tief verwirrt", geprägt. Es drängte ihn zu den großen Vorbildern der Theaterrevolution. Er fuhr nach England, ging nach Finnland, reiste als Berichterstatter von "Variety" in die Sowjetmion und lernte da gierig bei den Heiligen des revolutionären Theaters. Er saß noch in den Proben von Meyerhold, von Wachtangow und Ochtandkow, diskutierte mit den Regisseuren und sah sogar noch den altehrwürdigen englischen Theatermann Gordon Craig seinen berühmten "Hamlet" in Moskau in Er lernte Brecht und Eisler kennen.

Er war mit dem großen Filmregisseur Eisenstein vertraulich bekannt. Er ging, ein süchtiger Jüngling, den ganzen radikal linken Kursus der Künste

Er fuhr in seine Heimat zurück, wurde in den Jahren von 1932 bis 1937 wieder Theaterregisseur, begleitete zwischendurch den großen Jazz-König jener Jahre, John Henry Hammond jr., auf seinen europäischen Tourneen, Dann gerät er an den Film. In der \_Rockefeller Foundation\* arbeitet er fünf Jahre als Cutter, überwacht und macht mehr als hundert Lehr- und Dokumentarfilme. Er lernt das neue Handwerk von der Pike auf. Erst 1945 bekommt er den ersten



FOTO: HORST TAPPE

Spielauftrag bei Louis B. Meyer in Hollywood. Nachdem er, zur Armee eingezogen, eine Fülle militärischer Lehrfilme hergestellt hatte. Er ist Mitregisseur bei der Hollywooder Uraufführung von Brechts "Leben des Galilei\* (Titelrolle Charles Laughton) in einem Vorstadttheater von Los Angeles. Vier eigene Hollywood-Filme folgen. Als er "wegen Teilnahme an marxistischen Studiengruppen und Unterstützung des Komponisten Hans Eisler" vor den "Ausschuß zur Untersuchung antiamerikanischer Umtriebe" geladen wird, erscheint er nicht. Er emigriert nach England.

Dort dreht er, zuerst unter Pseudonym, seine ersten beiden europäischen Filme. Dann geht hier sein Stern auf. Ein amerikanischer Emigrant wird einer der bedeutendsten europäischen Regisseure. Er lebt seitdem in Paris. Meist arbeitet er in England. Morgen wird er 75 Jahre alt.

Seine Handschrift ist fast in allen seinen Kinostücken unverkennbar. Er läßt Schicksale dunkel brüten. Harold Pinter, der englische Dramatiker des Geheimnisvollen, hat ihm mehrere brillante Drehbücher geschrieben. Joseph Losey hat die politisch direkten Umwege seiner Jugend weit hinter sich gelassen. Er dient keiner ideologischen Verklärung. Er hat in seinem hochkarätig besetzten Film von "Trotzkis Ermordung" (Richard Burton, Romy Schneider, Alain Delon) eher, zum deutlichen Abscheu seiner alten Freunde, die unglaubliche Brutalität des Stalinismus angeprangert auf seine subtile Art.

Er ist einer der wenigen Meister der Zwischentone. Er steht, ideologisch frei, immer noch bei den Unterdrückten, den Verfolgten, den zu kurz Gekommenen. Aber jede "Message", jeder peinlich politische Bezug ist seinen Arbeiten jetzt fern. Er selber sagt, daß er Filme, auch wenn sie eine höhere Tendenz haben sollten – daß er Tendenzfilme haßt.

So gelangen ihm Meisterwerke. .The go between" ist eines davon, einer der englischsten Filme, wenn es je einen gab. Er hat Ibsens "Nora" mit Jane Fonda, Trevor Howard und Delphine Seyrig grandios verfilmt. "Der Diener", den er nach einem erschreckenden Buch von Harold Pinter mit Dirk Bogarde, seinem Lieblingsschauspieler, schier gespenstisch und heimlich immer komisch in einen undurchschaubaren Schwebezustand der Ungeheuerlichkeit gehoben hat – "Der Diener" ist ein Klassiker seiner raren Gattung. Losey zieht immer wieder die

Landschaft (oder ihre fatale Abwesenheit) zwingend in seine Filme ein. Alle seine Arbeiten sind hochmusikalisch. Sie schwelgen in schönen oder gefährlichen Zwischentönen. Sie verfolgen die Figuren bis in die Ritzen ihrer Schicksale. Sie klingen optisch. Kein Wunder, daß er, zusammen mit Liebermann, schließlich auch die Verfilmung einer großen Oper (Mozarts "Don Giovanni") wagen durfte. Das Wagnis gelang. Eigentlich nur ein so kraftvoller Sensibilist, wie Losey einer ist, durfte es riskieren.

Die Welt des Joseph Losey ist fast in jedem Falle die unsere. Sie ist wiedererkennbar. Aber sein Trick und seine Größe bestehen darin, daß er sie uns in fast jedem Falle ganz neu anschaubar gestalten kann. Er kann sie streicheln und optisch lieben. Und er kann, gleichzeitig, uns immer wieder bewußt machen, oft mit starken Stößen des Sensationellen - wie brüchig sie ist, wie gefährdet, wie gefahrvoll, wie unheimlich. Losey hat den "zweiten Blick", der die Oberfläche immer wieder erschreckend aufbricht. Er ist ein Meister.

Er wird, wie gesagt, morgen 75 Jahre alt. Er rastet noch lange nicht. In allernächster Zeit geht er (mit einem Drehbuch wieder von Harold Pinter) ins Atelier. Wir sind gespannt. So lobt man sich die tätigen Greise!

FRIEDRICH LUFT

Zwei junge Kunstbuchverlage stellen sich vor

### Auf zur Kremser-Partie!

Ausstellung in Tel Aviv: "Juden in Deutschland"

Charlottenburg fuhr, braucht nicht im Brockhaus nachzuschlagen, um zu wissen, was sich hinter dem Aus- lebendig: von der höchsten geistigen, druck \_Kremser\* verbirgt; was aber die histige Lithographie einer typischen Alt-Berliner "Kremser-Partie" mit der Geschichte der Juden in Deutschland zu tun hat, wird wohl auch so manchem von ihnen nicht oder nicht mehr - in Erinnerung sein: Simon Kremser, der sich als Freiwilliger 1813 im Befreiungskrieg verdient gemacht hatte, erhielt auf sein Bittgesuch das Privileg, in Berlin auf eigenes Kostenrisiko - ein Fuhrunternehmen einzwichten. Im Frühjahr 1825 führte er in der deutschen Metropole den ersten offiziellen, regelmäßig verkehrenden "Pferdebusverkehr" em: den Kremser. Deutschlands erster Fuhrunternehmer war Jude, und dies erklärt seine Einbeziehung in die Ausstellung, "Juden in Deutschland - von den Tagen Roms bis zur Weimarer Republik" im Nahum Gutmann Museum der jüdischen Diaspora in Tel Aviv.

Mit etwa 450 Bildern, Lithographien und fotografischen Reproduktionen dokumentiert sie Jahrhunderte tiefster Verwurzelung der deut-schen Juden in und mit Deutschland und allem, was deutsch ist: Zivilisation, Sprache, Kultur und (wie ein an die 12 000 gefallenen jüdischen Freiwilligen des Ersten Weltkrieges erinnerndes Plakat des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten vom Jahre 1919 zeigt) Schicksal nicht ausge: schlossen

Sie beginnt mit den ältesten Nachweisen der Juden in Deutschland: einer Ollampe aus Ton mit der "Menorah" (Tarmiger Leuchter) aus Trier (4. Jh.) und dem Brief Kaiser Konstantins an die Dekurionen von Köln aus dem Jahre 321. Jahrhundert um Jahrhundert werden dann die einzel-

Wer noch in den 30er Jahren in nen Epochen der Geschichte der Ju-Berlin "für zwei Groschen nach den in Deutschland mit allen Lebensden in Deutschland mit allen Lebensbereichen in einem auf und ab von extremsten Schicksals-Gegensätzen wirtschaftlichen und kulturellen Blüte bis zur tiefsten Demütigung, Entrechtung und Verfolgung. Doch die Merkmale gegenseitigen Einflusses der Umwelt auf die Juden und der Juden auf ihre Umwelt lassen sich nicht übersehen.

Das Aufkommen des Nationalsozialismus ist nur spärlich angedeutet, aber mübersehbar. Besonders eindrucksvoll in dem "vor dem Ende" betitelten Kapitel ist Albert Einsteins öffentliche Erklärung aus dem Sommer 1933, in der er sich zum füdischen Volk bekennt und den Nationalsozialismus verurteilt: ...diejenigen, welche heute gegen die Ideale der Vernunft und mit den Mitteln brutaler Gewalt geistlose Staatssklaverei durchsetzen wollen, sehen mit recht in uns ihre unversöhnlichen Gegner ... "

Tim Gidal, der die Ausstellung konzipiert und - wo nicht mit Beiträgen aus seiner eigenen Sammlung - mit Hilfe von Museen, Archiven und privaten Sammlern zusammengestellt hat, erklärte bei der Bröffnung, weshalb die Ausstellung mit Weimar endet: "Wir wollen dokumentieren, zu welcher Blüte das Wirken und Schaffen der Juden in Deutschland geführt hat. Was nach Weimar mit den Juden geschah, braucht uns niemand zu dokumentieren, denn wir sind die lebendigen Zeugen dessen..."

Die Ausstellung dauert 2 Monate. Gegen Ende des Jahres kommt sie nach Deutschland, wo sie in mehreren Städten gezeigt werden soll, be-vor sie in der Heidelberger Hochschule für jüdische Studien untergebracht wird. (Katalog - deutsch, enghisch und hebräisch - 10 Dollar.) ILANA BRUNELL



Für zwei Groschen nach Berlin: Pferdebus des ersten deutschen Fuhruntersekwers, das Simon Kremser 1826 gegründet hat FOTO: SAMMLUNG T. GEDAL

### Neue Sicht mit Risiken

ren, sie ist uns aufgegeben!" schrieb Robert Delaunay. Aber er selbst hielt sich nicht daran. Das läßt sich aus seinen verschiedenen Artikeln und Notizen ablesen, die jetzt unter dem Titel "Zur Malerei der reinen Farbe" von Hajo Düchting herausgegeben wurden (160 S., 7 Abb., 36 Mark). Die meisten dieser Texte sind herrliche Polemiken gegen den Kubismus und den Expressionismus, gegen Matisse, Picasso und kleinere Zeitgenossen, ja selbst Cézanne muß sich nachsagen lassen, daß er "sich mit dem Studium des Gegenstandes aufhielt, zum Nachteil des Bildganzen". Was für Delaunay nur zählt, ist seine Art zu malen, das, was Apollinaire "Orphismus" nannte.

Dieser Band gehört zu dem ersten Trio, mit dem sich ein neuer Kunstbuchverlag, der Münchner Verlag Silke Schreiber, vorstellt (sieht man einmal von dem Katalogbuch Lucio Pozzi - Figurative Malerei 1980-1982" von Heribert Heere ab. 52 S., 26 Abb., 29,80 Mark, das als "Vorläufer" im Frühiahr die Ausstellung des Malers in Karlsruhe begleitete). Die anderen beiden sind Nam June Paik" (von Wolf Herzogenrath, 112 S., 133 Abb., 38 Mark) und Michael Buthe (von Stephan von Wiese, 120 S., 111 Abb., 48 Mark) gewidmet

Herzogenrath muß sich auf das Dilemma einlassen, eine Kunst zu beschreiben, die ihren Sinn in der Vergänglichkeit sieht, wenngleich sie sich am Vergessenwerden beizeiten mit allerhand "Dokumentationen" -Fotos, Skizzen, Texten, Resten der Aktionen usw. - vorbeizumogeln versucht. Bei Paik, dem Video-Künstler. müßte eigentlich eine Kassette dazugelegt werden. Aber das übersteigt wohl die Möglichkeiten des Verlegers und des Buchhandels (von der Bereitschaft des Käufers ganz zu schweigen), Herzogenrath gibt sich jedenfalls als ein Autor der Begeisterung, der der Zustimmung des von ihm porträtierten Künstlers gewiß sein kann.

Endlich taucht eine reine, moderne Kritik auf, inmitten all dieser Kunsterscheinungen, die sich in den letzten fünf Jahren hören und sehen ließen"." Das schrieb zwar Delaunay über seinen "Propagandisten" Apollinaire, aber es paste mit all seiner Ambivalenz auch auf Herzogenrath und auf von Wiese, der sich, wenngleich weniger überschwenglich, mit Buthe beschäftigt. Dessen Werk ist so schillernd - bei der documenta unter den Privaten Mythologien" abgelegt -, daß es sich der sachlichen Beschreibung entzieht. Selbstpreisung zeitgenössischer Künstler mit Hilfe eines Kunsthistorikers sollen jedoch nicht der Verlagsschwerpunkt bei Silke Schreiber sein, auch wenn sich das nächste Buch mit Ger-

In der Kunst gibt es nichts zu erklä- hard Richter (von Zdenek Felix) beschäftigt. Ein besonders anspruchsvolles Werk ganz anderer Art ist jedenfalls mit der "Wiener Grafik um 1900" von Michael Pabst geplant.

Der Mit zum Risiko und die Hoffnung auf die Kunst (und die Kunstliebhaber) zeichnen auch den Luca Verlag in Freren (Emsland) aus. Auf seinem Programm stehen Monographien, Werkkataloge, analytische Berichte und Forschungsergebnisse zur Kunstgeschichte, außerdem Reprints und Übersetzungen. Als Vorteil (und Gefährdung?) erweist sich dabei, daß Klaus Ertz, ein Kenner der flämischen Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts, Verlagsgründer und zugleich Hauptautor ist. Seine Monographien und Werkkataloge über den jüngeren Jan Breughel und den jüngeren Josse de Momper, die im Frübjahr erscheinen werden (320 bzw. 450 Mark), markieren deshalb Schwerpunkte. Zuvor sind bereits vier Titel er-

schienen. Mit dem "Skizzenbuch" von Ernst Ludwig Kirchner (208 S. 70 Abb., 95 Mark), das Zeichnungen aus den Jahren 1902 bis 1933 enthält die der Maler einmal als eine repräsentative Auswahl hatte zusammenbinden lassen, wurde ein attraktiver Band vorgelegt. Die "Verwandlungen durch Licht" von Helmar Lerski (herausgegeben von Ute Eskildsen, 112 S., 122 Abb., 98 Mark) stellen ein berühmtes Photoexperiment vor. Es ist eine Auswahl aus den 175 Porträtaufnahmen eines Mannes, der immer wieder anders an- und ausgeleuchtet wurde. Die Ausgangsthese dieser Arbeit, daß sich damit der Eindruck vom Charakter des Photographierten grundsätzlich wandele, bestätigt der Band jedoch nicht. Lerski hat da sein Medium überschätzt. Das Buch zerstört (wohl unabsichtlich) damit eine Legende der Photoliteratur.

Das dritte Buch - "Francisco Goya" von Wilhelm Messerer (176 S., 95 Abb., 68 Mark) - will nicht mit der Vielzahl der Bände über den spanischen Maler auf dem Markt konkurrieren, es will einer neuen Sicht auf die Einheit des nur scheinbar widersprüchlichen Werkes den Weg bereiten. Und mit dem "Van Dyck" von Christopher Brown (248 S., 235 Abb., 130 Mark) wurde eine anspruchsvolle Monographie aus England übernommen. Sie begleitet sozusagen das bemerkenswerte Projekt über "Flämische Maler im Umkreis der großen Meister", das vorerst auf zwölf Bande angelegt ist Damit greift der Luca Verlag recht hoch. Aber schon Robert Schumann wußte - und das gilt auch für die beiden neuen Kunstbuchverlage -: "Ohne Enthusiasmus wird nichts Rechtes in der Kunst zuwege gebracht."

PETER DITTMAR

### **JOURNAL**

Dali gab Gründung einer Stiftung bekannt

Der spanische Maler Salvador Dali, der seit langem krank ist, hat jetzt in Schloß Pubol bei Gerona die Gründung einer Stiftung "Gala Salvador Dali" bekanntgegeben. Gala war die vor eineinhalb Jahren gestorbene Frau und Muse des exzentrischen Surrealisten. Dali will der Stiftung 621 seiner Werke im Wert von über 50 Millionen Mark zur Verfügung stellen. In der Leitung der Stiftung, die nach dem Willen des zurückgezogen lebenden 79jährigen Künstlers zum Nutzen Kataloniens, Spaniens und der universellen Kultur" gedacht ist, sollen der spanische Staat, die Regionalregierung seiner Heimat Katalonien sowie die Gemeindevertretungen seines Geburtsortes Figueras und des Wohnortes Cadaques vertreten sein.

Patenschaften für polnische Orchester

Auf einen Hilferuf polnischer Orchester haben jetzt Sinfonie-Orchester in der Bundesrepublik mit Patenschaften reagiert. Den polnischen Kollegen fehlt es an Zubehör für ihre Instrumente, also Saiten, Mundstücke etc. sowie Noten und Pflegemitteln, Berliner Philharmoniker, Deutsche Oper Berlin, Rundfunkorchester Hannover und Staatsorchester Bremen betreuen die Kattowitzer Philharmonie; Köln, Dortmund. Duisburg und Bochum helfen dem Orchester von Reichstadt; Bialystock wird von den Bamberger Sinfonikern und den Sinfonieorchestern des BR, SWF und SDR betreut; Bromberg von den beiden Frankfurter Orchestern, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und dem

#### Das Geheimnis des Kanzlers Kaunitz

Der Kanzler dreier österreichischer Kaiser, Wenzel Anton Kaunitz (1711-1794) ist nicht - wie bisher angenommen – in Wien, sondern in der mährischen Stadt Austerlitz begraben worden. Diesist das Ergebnis eineranthropologischen Forschung. die tschechische Wissenschaftler soeben in Austerlitz abgeschlossen haben. In der Familiengruft des Adelsgeschlechts Kaumitz in Austerlitz untersuchten sie sieben Särge. Bemerkenswert ist, daß sechs der Särge Spuren von gewaltsamer Öffnung trugen. Im siebenten, unversehrten Sarkophag wurden mit Sicherheit die sterblichen Überreste des Kanziers aufgefunden. Der Tote trägt eine einfache dunkle Kleidung, hat eine Perücke, und als einzigen Orden hat er an der Brust den St-Stephans-Orden

Polityka begrüßt "Die Blechtrommel" JGG. Warschau

In einer ganzseitigen Rezension hat die polnische KP-Wochenzeitung "Polityka" die Übersetzung von Günter Grass' "Die Blechtrommel" begrüßt. Inzwischen sei das Buch allerdings vergriffen. "Polityka" gibt den Lesern zu verstehen. daß es Jahre gedauert habe, bis die Zensur das Buch passieren ließ. Die Wochenzeitung fordert die Behörden auf, dem polnischen Leser und Kinobesucher weitere Bücher von Grass und die Verfilmungen zugänglich zu machen. Was "Polityka" nicht schreibt: Bei der "Blechtrommel" handelt es sich nicht um die erste polnische Übersetzung. Sie erschien noch vor der "Solidaritäts"-Ära in einem Untergrundverlag.

Symposion über die "Antike in der Moderne"

DW. Konstanz Mit Problemen und Perspektiven der Wirkungs- und Rezeptionsge-schichte der Antike beschäftigt sich das Symposion "Antike in der Moderne". Es findet vom 19. bis 21. Januar in Konstanz statt. Referiert wird u. a. über "Die Rezeption der archäischen Bundesverfassung in der Verfassung der USA "(G. A. Lehmann, Köln), "Die Antike in der russischen Dichtung des 19. Jahrhunderts" (A. Podossinov, Moskau) oder "Die Antike als Begründung des deutschen Nationalbewußtseins" (W. Rüegg, Bern).

dpa, Berlin

### Fritz Geißler †

Der "DDR"-Komponist Fritz Geißler ist im Alter von 62 Jahren in Bad Saarow gestorben. Zu seinem umfangreichen Schaffen gehörten Ballette, Opern, Kammermusiken. Vokalsinfonik, Konzerte, Lieder und zehn Sinfonien. Geißler schrieb unter anderem die Opern "Der zerbrochene Krug", "Der verrückte Jourdain" und "Der Schatten", ferner das Oratorium "Die Flamme von Mansfeld", Seine Ballette und Opern wurden unter anderem an der Deutschen Staatsoper in Ost-Berlin, der Komischen Oper und am Nationaltheater Weimar inszeniert. Geißler war seit 1972 Vizepräsident des Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler der "DDR" und Mitglied der Akademie der Künste in der DDR".

# Auf der Spur der ganz normalen Gewalt in Familien

in Kind schmatzt beim Essen. Der "Vater" will seine Ruhe ha-ben. Um sie sich zu verschaffen, haut er auf den Tisch. Das Mädchen und seine Schwester werden schließlich unter Gebrüll in ihr Zimmer geschickt und eingesperrt. - Kinder spielen Familie.

In einem gedachten Boot sitzt eine "Familie" und will nach Amerika fahren. Sie wird an ihrer Reise gehindert von einem Jungen, der "Vater" sein wollte und nicht sein durfte. Die "Familie" ist einig gegen den Angreifer und Störenfried. Doch als der die Lust am Spiel verliert und weggeht, löst sich die Spielgruppe auf.

Mit Hilfe von Rollenspielen hat sich eine Forschungsgruppe der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung dem Thema "Gewalt in der Familie" genähert, der ganz "normalen" Gewalt, wie sie alltäglich ist. Der Auftrag kam 1979 vom Arbeits- und Sozialministerium Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf. Ziel sollte sein, das Problem der Gewalt in der Familie sichtbar zu machen sowie die Suche nach Möglichkeiten des rechtzeitigen Eingreifens. Im Vordergrund stand die Frage: Wie kann man Kinder besser vor der Mißhandlung durch ihre Eltern schützen.

NRW-Arbeitsminister Professor Friedhelm Farthmann (SPD), Auftraggeber der Frankfurter Wissenschaftler, verweist auf die Statistik. Danach werden jährlich etwa 30 000 Fälle schwerer Kindesmißhandlung registriert. Doch die Dunkelziffer liegt um ein Vielfaches höher. Auf 400 000 pro Jahr schätzen Experten die Fälle von körperlicher Gewalt gejährlich zu Tode geprügelt. Noch immer sterben mehr Kinder durch Mißhandlungen als durch Krankheiten.

Das Problem liegt häufig darin, daß es zu den Übergriffen in der Intimsphäre der Familie kommt. Nachbarn und Behörden wollen sich hier meist nicht einmischen. Es gibt keine Zeugen, die Familienmitglieder lassen nichts nach außen dringen. Bei 80 Prozent aller aufgeklärten Gewaltverbrechen an Kindern war der Täter ein Verwandter oder stammte aus dem engeren Bekanntenkreis. Mehr als ein Drittel aller Morde und Totschläge werden in der Familie began-

In der Untersuchung wird auch auf Erfahrungen der Düsseldorfer Gerichtsmedizinerin Professor Elisa-

fer oft überfordert sind, die wahren Ursachen von Verletzungen bei Kindern zu erkennen. Nur allzu häufig werde ihnen mitgeteilt, das Kind sei die Treppe heruntergefallen, habe sich am heißen Tee verbrüht, den es mit dem Tischtuch heruntergerissen habe, oder sei beim Toben unglücklich gegen Ofenkante oder Badewannenrand gestürzt. Wie soll hier ein Arzt feststellen, daß das Kind die Treppe hinuntergestoßen wurde, daß es absichtlich mit heißem Wasser überschüttet oder so heftig geschlagen wurde, daß es fiel und sich ver-letzte?

Nach dem Bild, das die Studie zeichnet, ist die Familie beileibe kein Hort der Geborgenheit. Ständig von der idealisierten Beschreibung einer es nicht schaffen, "gute Eltern", ein lieber Vater" oder "liebe Kinder" zu sein. Aus diesem Gefühl richtet sich die Wut gegen den Verursacher des Gefühls und schon setzt es Hiebe, Drohungen mit Schlägen, Arrest und Entzug von Vergünstigungen oder es wird Zuwendung, Anerkennung und Liebe verweigert.

Nach Ansicht der Frankfurter Forscher bauen sich diese Prozesse auf, werden beeinflußt durch Erlebnisse "draußen" - Versagen in Beruf, Schule, Streß, Ärger mit Freunden und entladen sich oft gegenüber dem Schwächsten, dem Kind. Sie meinen jedoch nicht, daß die Familie nur ein Spiegelbild der Gesellschaft und der in ihr herrschenden Gewaltverhältnisse ist. Sie meinen, daß es sich um

gen Kinder und Verwahrlosung. beth Trube-Becker verwiesen. Sie hat heilen Familie verfolgt, empfinden eine Mischung handelt, daß die Span-Mehrere hundert Kinder werden festgestellt, daß Ärzte und Sozialbei- sich viele dann als Versager, wenn sie nungsfelder sich von innen und von nungsfelder sich von innen und von außen her aufbauen. Die handelnden Personen sind nicht nur Täter, sondern gleichzeitig Opfer. Dieser Zusammenhang müsse berücksichtigt werden, wenn man wirksame Hilfe leisten wolle.

Doch auch unbewußt wird Kindern häufig die Schuld für etwas zugeschoben, was Erwachsene erdulden müssen. Im Auftrag der Stadt Frankfurt hatte die Forschungsgruppe eine Untersuchung über Spielplätze angestellt. Die meisten Beschwerden über Kinderlärm von Spielplätzen kamen von Menschen, die überhaupt nicht in der Nähe von Spielplätzen lebten. Sie litten jedoch unter Straßenkrach und den Geräuschen aus einem nahen Industriebetrieb, was sie nicht beeinflussen konnten.

Eine alte Liebe

neue entflammt

G. GÖRLICH, Düsseldori

Was einst für die Polen Ost-Berlin

Budapest und Umgebung. Eine Re-

Schande . . . , wobei anzumerken ist,

funf Tage per Zug oder auch per

ihre Umgebung bevölkern und dabei

Jeder dritte Kunde eines ungari-

schen Warenhauses in Budapest ist

weiter - sich mit den von ihren Reise-

Zuerst wird das Mitgebrachte verhö-

Die Zeitung ist erstaunt, daß die

### Mysteriöser Mord an **US-General**

AP, San Antenio Der mysteriöse Tod eines amerikanischen Zwei-Sterne-Generals beschäftigte gestern das FBL Der Generalmajor der Reserve Robert Ownby, Befehlshaber des 90. Territorialverleidigungskommandos des US-Heeres in Texas, war am Mittwoch im Gebäude seines Hauptquartiers erhängt aufgefunden worden. Doch offenbar handelte es sich nicht um Selbstmord

Die mit aufden Rücken gebundenen Hände im Treppenhaus des Gebäudes hängende Leiche des Generals war am Mittwochmorgen von einem Ange-stellten entdeckt worden. Auf der Brust trug der in Zivil gekleidete Tote nach einer Meldung der "Washington Post" einen Zettel, der besagte, daß Ownby "wegen der von der US-Armee an den Völkern der Welt begangenen Verbrechen verurteilt und hingerichtet" worden sei. Trotz dieses Zettels sagte FB1-Agent Pat Cowiey, es gebe keinen zwingenden Grund, an die Tat eines Terroristen zu glauben. Vielmehr könne das Papier von einem Täter an der Leiche angebracht worden sein, der damit ein anderes Motiv verschleiern wollte. Es gebe am Tatort auch keine Spuren eines Kampfes und niemand habe sich bis zur Stunde zu der Tat bekannt.

Über den genauen Inhalt des an der Leiche befestigten Zettels sagten die Beamten nichts aus. Es hieß lediglich. aus dem Text sei hervorgegangen, daß der General keinen Selbstmord begangen habe, sondern ermordet worden sei. Über einen zweiten Zettel, der nach Angaben der "Washington Post". gefunden worden sein soll, dessen Inhalt sie aber nicht veröffentlichte, sagte die Polizei nichts.

#### Millionen für Silkwoods

. AFP, Washington Eine atomare Wiederaufbereitungsanlage im US-Bundesstaat Oklahoms wurde zu einer Schadenersatz-Zahlung von 10,5 Millionen Dollar an die Familie der Laborantin Karen Silkwood verurteilt. Die 28jährige Franstarb 1974 bei einem Autoumfall unter mysteriösen Umständen, kurz nachdem sie erfahren hatte, daß sie radioaktiv verseucht war. Ihr Dossier über mangelhafte Sicherheitsbestimmungen in der Fabrik, das sie einem Journalisten übergeben wollte, war nach dem Unfall verschwunden. Die ehemalige Gewerkschafterin wurde zu einem Symbol der amerikanischen Atomgegner. Ihre Geschichte wurde verfilmt, mit der Oscar-Preisträgerin Meryl Streep in der Hauptrolle.

### Wunderflugzeug

AP, St. Louis Ein Flugzeug, das in zwei Stunden entwickelte ein amerikanisches Unternehmen. Das Wunderflugzeng, das eine Geschwindigkeit bis zu 20 000 Kilometer pro Stunde erreichen soll, würde ähnlich wie die US-Raumfähre von der Erde abheben und sich selbst auf eine Erdumlaufbahn katapultieren. Der Prototyp soll bis zum Jahre 2000 entwickelt sein.

2.7

4-111

 $\simeq -$ 

 $L_{\mathcal{F}^{\bullet}(\mathcal{F}_{1},\mathcal{F}_{1},\mathcal{F}_{1})}$ 

75 - 13 L

45-

573 Sec. 1

2. (5.

di Lai di me deise

The part you

3. Sec. 3.

4

### Orkan über Schottland

Schwere Stürme, die Mittwochabend mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern in der Stunde über Westschottland hinwegfegten, haben zwei Menschen das Leben gekostet. In Głasgow wurde ein 16jähriger Junge von einer Mauer erschlagen. In Campbeltown südwestlich von Glasgow starb eine Frau in ihrem Wohnwagen, den der Sturm durch die Luft wirbelte.

### Politiker-Pleite

AFP, Santa Ana Der ehemalige vietnamesische Ministerpräsident Nguyen Cao Ky hat in der südkalifornischen Stadt Santa Ana als Weinhändler Konkurs anmelden müssen. Der seit 1975 in Kalifornien lebende Ky ist mit 1,73 Millionen Mark verschuldet. Der ehemalige Regierungschef dervorder kommunistischen Machtübernahme in Vietnam in die USA geflüchtet war, soll freilich bei seiner Flucht Gold und Diamanten im Wert von rund 22,5 Millionen Mark mitgenommen haben.

### "Anrüchiger" Fall

rtr, Köln Mit einem im wahrsten Sinne des Wortes "anrüchigen Fall" hatte sich jetzt das Kölner Landgericht zu befassen. Einer in der Domstadt wohnenden Schwedin war nach zweimaligem Verzehr eines übelriechenden Heringsgerichts die Wohnung gekündigt worden. Nachbarn hatten sich durch den Geruch belästigt gefühlt. Das Gericht bestätigte gestern in 2. Instanz diese Kündigung.

Einem Teil unserer heutigen Aus-gabe liegt ein Prospekt der Ed. Emil Thomas KG, München, bei.

### ZU GUTER LETZT

"Warum sind die Beamten gegen die 35-Stunden-Woche?" - Weil ihnen dann fünf Stunden Schlaf fehlen." Selbstbespöttelung von Teilnehmern an einer Tagung des Deutschen Beamtenbundes in Bad Kissin-

### Rattenfänger wurde zum Dauerbrenner Jubiläum im Hameln: Seit 700 Jahren geht die tranrige Geschichte um die ganze Welt

Nicht nur für die Japaner ist 1984 das "Jahr der Ratte" angebrochen: für die rund 60 000 Einwohner der niedersächsischen Stadt Hameln an der Weser bedeuten die kommenden 12 Monate Dauerbeschäftigung mit dem grauen Nager, dem sie ihre Weltbekanntheit verdanken. Denn vor 700 Jahren, anno 1284, soll jener inzwischen durch die Lese- und Märchenbücher der Erde gewanderte Rattenfänger die Stadt von ihrer Plage befreit haben, und für das Verschwinden von 130 ihrer Kinder verantwort-

lich geworden sein. Das verpflichtet - Oberstadtdirektor Eduard von Reden-Lütcken hat das Ansinnen einer britischen Schädlingsvernichtungsfirma, den Dauerauftrag zur Kammerjägerei in Hameln zu erhalten und damit einen werbewirksamen Briefpapierkopf zu bekommen, zurückgewiesen und zahlt lieber aus dem Stadtetat einem einheimischen Unternehmen dafür runde Summen. Der ungelöste Kriminalfall von 1284, auf den die finanziell nicht schlecht gepolsterte Kommune heute einen guten Teil ihrer jährlichen Einnahmen im Tourismusgeschäft von 20 Millionen Mark zurückführt, erfährt im übrigen ständig neue Deutungen.

Daß die Hygiene über die Ratte

Mafia und Camorra haben sich

über ganz Italien ausgebreitet. Das

organisierte Verbrechertum ist nicht

mehr auf seine traditionellen Hoch-

burgen Sizilien, Kalabrien und Nea-

pel beschränkt. Das gesamte Kapil-

larsystem des Landes ist durchdrun-

gen. Das ist das Bild, das in diesen

Tagen zur Eröffhung des neuen Ge-

richtsjahres von den Generalstaats-

anwälten des Landes entworfen

In Rom diagnostizierte der Gene-

ralstaatsanwalt beim Kassationsge-

richtshof, Giuseppe Tamburrino, vor

Staatspräsident Sandro Pertini und

ranghohen Richtern: Die Mafia, die

Camorra und die Ndragheta (kalabre-

sischer Zweig der Mafia) sind jetzt

mit ihren illegalen Geschäften im

ganzen Land präsent - nicht mehr

nur in den großen Städten. Die drei

kriminellen Phänomene finden heute

leichte Nahrung in dem, was das Le-

ben und die Wirtschaft überall in der

Welt am schwerwiegendsten verän-

In Mailand warnte Generalstaats-

anwalt Antonio Korrias vor allem vor

der "Wite-collar"-Kriminalität, die

"derart gut organisiert" sei, daß sie

die Fundamente des Staates untermi-

niere. Sie arbeite mit den modernsten

Unternehmermethoden. "Mailand -

Hauptstadt der Industrie und Finan-

zwelt - ist zum Operationszentrum

Subgrape - 12 bedecke West Status 16 L. @ bestecks. still.

m Nobel. ⊕ Spränsgen. ⊕ Regen. 🗢 Schneckel, 🧡 Schneck

Gabate 2000 Pages, SEM Schnee 2023 Mabril AAA Frostgrange

el-Hock-, T-Takincigobine, <u>Lubratina, cc</u> =)ware, establ.

France and Westford and Kildert and District

<u>habana:</u> Lavan ghichan Laftingdop (1000min-750mm).

dert: in der Droge."

EBERHARD NITSCHKE, Hameln in ihre Märchensammlung die Moritat vom Rattenfänger aufnahmen, den die Stadt nach erfolgreicher Dienstleistung um seinen Lohn prellte und der darum mit seinen Flötentonen die Kinder verzauberte und wegführte, das spielt bei all dem keine Rolle. Während man früher den geschichtlichen Hintergrund der Sage mit der "Mindener Fehde" in Verbindung brachte, in der 1260 im Kampf bei Sedemünder ein Großteil der Hamelner Jungmannschaft umkam, haben neueste Untersuchungen eine Auswanderungswelle als Quell der Überlieferung aufgedeckt. Danach hat zur fraglichen Zeit der Bischof von Olmütz, ein Graf von Schaumburg, zur Besiedlung von Mähren junge Leute aus Hameln anwerben lassen. Oder war es nicht doch der Graf von Spielberg, der mit 130 Hamelner Jungbürgern nach Pommern aufbrach? Oder ein Kin-

> chen Disco-Fiebers? Goethe machte die Sage für die Literatur salonfähig, denn nachdem er sein Gedicht "Ich bin der wohlbekannte Sänger, der weitgereiste Rattenfänger" an den Tag gebracht hatte, gab es eine Vielzahl von Bearbeitungen des Stoffes, am folgereichsten vielleicht die von Robert Browning, durch den der Rattenfänger von Ha-

Mafia bringt Italien "neuen Notstand"

Generalstaatsanwälte zeichnen düsteres Bild von der Unterwanderung durch organisiertes Verbrechen

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom aller Verbrecherorganisationen chertum, das auch noch durch eine

Auf Sizilien zeichneten die Gene-

ralstaatsanwälte von Palermo, Messi-

na, Caltanisetta und Catania das de-

solate Bild einer Inselgesellschaft,

die von der Anmaßung der Mafia-

Potentaten erstickt zu werden droht.

Wirtschaft und Verwaltung sind nach

Darstellung der vier hohen Justizbe-

Generalstaatsanwalt Ugo Viola von

Palermo wies darauf hin, daß die

"Unternehmer-Mafia" den normalen

unbescholtenen Unternehmern im-

mer wieder öffentliche Ausschrei-

bungen abjage und sich dadurch

auch noch Zugang zu öffentlichen Mitteln verschaffe. Sie sichere sich

auf diese Weise das Wohlwollen brei-

ter Bevölkerungsschichten, da sie Ar-

beit und scheinbar leichte Verdienst-

walt Italo Barbieri: "Die Caomorra hat in unserem Distrikt eine ausge-

dehnte Verzweigung mit Protektion

und Begünstigungen, die bis in die verschiedensten Organe und Büros

des Staates, der Region, der Provinz

und der Gemeinden hineinreicht."

Die Zahl der aktiven "Comorristis"

bezifferte Barbieri auf etwa 5000. In

deren illegale Aktivitäten verwickelt seien aber wahrscheinlich nicht we-

In Neapel klagte Generalstaatsan-

möglichkeiten anbieten könne.

amten vollkommen verseucht.

derkreuzzug, das Ergebnis einer

"Tanzwut", also eines mittelalterli-

mein in der gesamten englischsprechenden Welt ein Begriff wurde.

Oberbürgermeister Walter-Dieter Kock schickt alljährlich den städtischen Angestellten aus dem Bauverwaltungsamt Siegfried Sacher, den "Rattenfänger"-Darsteller aus den an jedem Sonntag stattfindenden sommerlichen Freilichtspielen, auf goodwill-Tour in ferne Länder.

Daß vor allem im slawischen Sprachraum in den letzten 30 Jahren besonders viele Rattenfänger"-Bearbeitungen auftauchten, führen Wissenschaftler auf das Phanomen zurück, daß es sich beim "Pied Piper" so der englische Titel - nicht nur um das Symbol eines Verführers, sondern um das eines Herausführers aus der Enge handelt. Hat die Massenentführung ihre

Spuren heute schon vielfach im Stadtbild hinterlassen, so wird 1984 das Kammerjäger-Jubiläum zu ungeahnter Potenzierung des Symbols führen. Nicht weil der Rotary-Club der Marktkirche St. Nicolai ein bleiverglastes Fenster mit dem Rattenfanger stiftet, weil das Museums-Café "Riesen-Rattenfängertorte" spendiert, weil das Victoria-Luise-Gymnasium eine Wiederaufführung der Oper "Der Rattenfänger von Hameln\* von Werdin riskiert. Sondern

losgeworden, einfach fabelhaft sind.

"Justizkrise" Auftrieb erhalte, den

politischen Terrorismus als Staats-

feind Nr. 1 abgelöst. Der politische

Terrorismus sei freilich, wie Tambur-

rino warnte, noch nicht ganz tot, auch

wenn er schwere Schläge habe ein-

stecken müssen. Er versuche jetzt,

sich in den Gefängnissen in Zusam-

menarbeit mit dem Gemeinverbre-

chertum zu reorganisieren. Beson-

ders für den Raum Neapel rief der

dortige Generalstaatsanwalt zu un-

verminderter Wachsamkeit: "Nichts

rechtfertigt die Annahme, daß die

Niederlagen, die der Terrorismus er-

litten hat, die Wurzeln des Phano-

des zeichne eindeutig das organisier-

Das beweisen nicht zuletzt die neue-sten Kriminalstatistiken. Ihnen ist zu

entnehmen, daß 1982 2473 Morde ver-

übt wurden - 5,7 Prozent mehr als im

Jahr davor. Die meisten dieser Kapi-

talverbrechen gehen auf das Konto eben jener Vereinigungen wie Mafia, Camorra und Ndragheta, Allein im

Raum Palermo wurden zwischen

dem 1. Juli 1982 und dem 30. Juni

1983 224 Menschen umgebracht - 80

mehr als in den vorangegangenen

zwölf Monaten Landesweit zuge-

Für den "neuen Notstand" des Lan-

Verbrechertum verantwortlich.

mens auszurotten vermochten."

der Überzeugung behauptet hatte, der Analphabetismus sei ausgerottet. Im Jahr 1979 hatte die europäische Kommission an ihre Mitgliedstaaten einen Fragebogen verschickt, und Paris hatte trocken geantwortet, in Frankreich bestünde seit mehr als einhundert Jahren generelle Schulpflicht, und dementsprechend könne jeder Fran-20se lesen und schreiben. Die Armee und die Gefängnisbehörden des Landes waren es, die kurze Zeit später der Regierung die Augen

öffneten. Von den jährlich 400 000 gemusterten Wehrpflichtigen können knapp 4000 überhaupt nicht lesen und schreiben, und weitere 65 000 baben allergrößte Schwierigkeiten, einen kurzen Text auch mir halbwegs zu entziffern. In den Jugendgefängnissen stellten Sozialarbeiter fest, daß Mehraiszehn Prozent der straffälliger Minderjährigen als Analphabeten einzustufen seien.

In dem jetzt der Regierung vorgelegten Bericht kommen die Experten zum Schluß, daß man Analphabeten nicht nur in Gastarbeiterkreisen, bei geistig Behinderten und isoliert lebenden Bauernfamilien findet, sondern ganz generell in den unteren sozialen Schichten. Industriearbeiter seien genauso betroffen wie Hausfrauen. Die sozialistisch-kommunistische Regierungskoalition will nun zum

ten Analphabetismus antreten. Nicht lesen und schreiben können, so erklärte Sozialminister Beregovoy, sei eine radikale Form sozialer Ungerechtig-In einer eigens angesetzten Kabi-nettssitzung in dieser Woche wurde deshalb beschlossen-und mit großem

Sommer dieses Jahres ein großes Kolloquium abgehalten.



### Halb-Leiter zumal es ein gutes Verhältnis polnischen Zollbeamten hat.

### Millionen von Analphabeten "entdeckt"

JOCHEN LEIBEL, Paris Frankreich, das Land der Schöngeister und der zahllosen Literaturpreise, ist mit einer geradezu unglaublichen Nachricht konfrontiert worden: Fast fünf der rund 50Millionen Franzosen. so schätzt eine unabhängige Kommission können angeblich weder lesen noch schreiben. Diese für eine Kultur-Nation beschämende Feststellung stammt aus berufenem Munde. Eine Experten-Kommission hatte im Auftrag des Sozialministers das Phānomen des Analphabetismus untersucht und war zum Schluß bekommen, daß die Zahi der des Lesens und Schreibens unkundigen Gallier in die Millionen" gehe.

Der Bericht der Kommission ist um so überraschender, da Frankreich noch vor wenigen Jahren im Brustton

weil Ratten, ist man sie erst einmal

Kampf gegen den offiziell festgestell-

publizistischem Aufwand verkündet , daß nun der "Kampf" gegen den Analphabetismus begonnen werde. Zu einer großen Lern-Aktion allerdings wird es so schnell dennoch nicht kommen. Vorerst soll sich eine "ständige Gruppe" unter Vorsitzeines Parlamentariers mit den Problemen vertraut machen und Richtlinien entwikkein. Auf deren Basis wird dann im

### niger als 100 000. Nach Überzeugung der Staatsan-wälte hat das organisierte Verbrenommen haben auch Raubüberfälle (plus 30.6 Prozent) und Erpressungen

### WETTER: Regnerisch und mild

Wetterlage: Die Ausläufer eines vom Atlantik rasch heranziehenden Sturm-Nordhälfte Deutschlases: Am Vor-mittag rascher Bewölkungsaufzug und einsetzende länger andauernde Nie-derschläge. Im Bergland anfangs als Schnee, später aber auch dort in Regen übergehend. tiefs greifen im Tagesverlauf von Westen her auf Deutschland über und führen milde Meeresluft heran.

Südhälfte Deutschlauds: Vormittags zunächst noch vielfach aufgelockerte Bewölkung und noch niederschlagsfrei. Am Nachmittag zunächst in Rheinland-Pfalz, später auch in Baden-Württemberg und Bayern Bewölkungsaufzug und aufkommende Niederschläge. Weitere Aussichten:

Weitere Regenfälle und mild. Temperaturen am Donnerstag, 12 Uhr: Berlin 3° Kairo 12° Kairo Kopenh. Dresden London Madrid Mailand Frankfurt Hamburg List/Sylt Mallorca Moskau Nizra Mirnchen Stuttgart Oslo Paris Prag Rom Stockholm Athen Barcelona Budapest Bukarest Tel Aviv

Sonnenaufgang am Samstag: 8.22
 Uhr, Untergang: 16.40
 Uhr, Mondaufgang: 13.01
 Uhr, Untergang: 3.51
 Uhr.
 in MEZ, zentraler Ort Kassel.

## Der Herstatt-Prozeß - eine Herzensangelegenheit

Das zweite Verfahren gegen den Kölner Ex-Bankier Iwan D. Herstatt entwickelt sich zu einem Rennen gegen die Verjährung. Am 26. Juni dieses Jahres - zehn Jahre nach der größten Bankpleite in Deutschland erlischt der staatliche Strafanspruch. Die Zeit drängt also. Den Bankier, ein Mann von 129,5 Kilogramm und inzwischen 70 Jahren, drängt es naturgemäß weniger. Im Herbst '83 von dem Bonner Kardiologen Adalbert Schaede (70) für verhandlungsfähig erklärt, meldete er sich jetzt wieder

krank. Richter und Staatsanwälte waren die Skepsis in Person. Elf Stunden verhandelten sie am ersten Tag, doch die Frage, ob Herstatt verhandlungsfähig sei oder nicht, ließ sich auch in dieser Marathonsitzung nicht klären, obwohl sich die Kammer in der Mittagspause sogar ans Krankenbett in Köln-Mehrheim bemüht hatte.

Herstatts Arzt, der Kölner Internist Professor Werner Kaufmann (59) wie Schaede eine Kapazität -, schlug während seiner gut vierstündigen Befragung das geballte Mistrauen der Kammer entgegen. Mit Unterstützung Schaedes zerfetzte der Vorsitzende Richter Weiss Kaufmanus Diagnose, Herstatt stehe unter psychischem Streß unmittelbar vor einem Schlaganfall und/oder Herzinfarkt. Weiss, dessen ungeachtet: "Fassen wir also zusammen, es sieht um Herstatts Wohlbefinden gar nicht so schlecht aus."

Das Mißtrauen wandelte sich in einen fast greifbaren Zorn gegen den Arzt, als dieser gegen Ende seiner Befragung, die längst den Charakter eines Kreuzverhörs von Richter und Staatsanwalt angenommen batte, eher beiläufig, wenn auch als letzten Trumpf, eine Herzschrittmacher-Implantation für seinen Patienten aus dem Hut zog. Weiss entgeistert Das sagen Sie uns erst jetzt? Wann?". Kaufmann: "Sehr beld." Weiss: "Also morgen." Kaufmann: "In Ordnung."

Auf diesen Schachzug wußten freilich weder Gericht noch Gutachter eine Antwort und vertagten sich erst einmal eine knappe Woche.

Für Kaufmann, einen kleinen Herren ganz in Grau mit metallklarer Stimme, hat dieser Erfolg freilich gleichsam einen bitteren Beigeschmack. Als Arzt letztlich unangreifbar, durchlebte er als Zeuge alle TieWidersprüche verwickelt, daß ihm der Gerichtsvorsitzende in aller Schärfe Unglaubwürdigkeit vorwarf.

Der Arzt, der sich oft auf Erinnerungslücken berief, mußte sich enge geschäftliche Beziehungen mit seinem Patienten vorhalten lassen, als dieser noch der große Bankboß war. In einem Schreiben vom 26. Janaur "74 bedankte sich der Professor mehrmals bei Herstatt für dessen Idee. ihm, Kaufmann, seine leitenden Angestellten zur Untersuchung zu schicken. Die 15 000-Mark-Rechnung freilich fiel schon dem Konkurs zum Opfer. "Die Herren haben dann aus eigener Tasche bezahlt", ergänzte Staatsanwalt Willems sarkastisch. Überhaupt hatte Kaufmann keinen Schaden erlitten. Sein Konto sei "quantitativ aufgefüllt" worden.

Noch deutlicher und unbegreiflicher wurden die Erinnerungslücken und Widersprüche aus der jüngsten Behandlungszeit. Plötzlich schwirrte das Wort vom "Gefälligkeits Gutachten" durch Saal 112 des Kölner Lendgerichts. Da reimte sich in der Tat einiges nicht mehr zusammen: Herstatt war am 6. Dezember '83 in seine

fen eines Menschen, der sich derart in Klinik gekommen. Ein Dritte-Klasse Patient, dem der Klinik-Direktor freilich ein Einzelzimmer zuwies. Von Herstatts neuer Ladung will der Arzt lange nichts gewußt haben. Später stellte sich heraus, daß er zwei Tage später Kenntnis vom Schaede-Gutachten hatte, in dem dieser von der Verhandlungsfähigkeit seines Patienten sprach. Dieses Gutachten wollte Kaufmann zuerst lange Zeit nicht, später dann sofort gelesen haben. Wie er sich bei Herstatts Einlieferung zuerst auch nichts gedacht haben wollte, später aber korrigierte: "O Gott", sei ihm durch den Kopf geschossen, "da kommt was auf uns

zumal es ein gutes Verhältnis zu den

Weiss trocken: "Sie sehen, Sie haben sich nicht getäuscht." Was den Gerichtsvorsitzenden aber schier überforderte: Von dem Tag an da Kaufmann das Schaede Gutachten kannte, wies Herstatt exakt jene Symptome auf, die Schaede gerade nicht diagnostiziert hatte: bedrohliche Bluthochdruckwerte von 230 zu 150, Angina pectoris, Herzrhythmusstörungen; Herzinsuffizienz. Weiss: Eine rapide Verschlechterung, und das trotz aller Threr Maßnahmen,

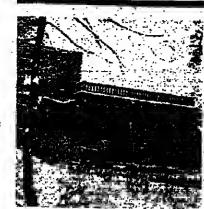

Ausflugstip: Zu Gast in der Fasanerie in Zweibrücken

Kreuzfahrten | Schach mit im Yacht-Stil mit der neuen "Sea Goddess"

Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

**US-Hotels**: Ein neues Konzept für persönlichen Service

Seite III

Patagonien: Seelöwen und Pinguine zum Greifen nah . . .





Sizilien im Winter - Urlauber, die sich in der kargsten Zeit des Jahres auf das Eiland verirren, erleben eine Insel, die nach dem Sommer mit seinen Touristenströmen zu sich selbst findet. Still und lang sind die Abende und die Nächte kühl. Verlassen liegen die historischen Stätten ebenso wie die Bergdörfer, die ihrem Verfall entgegen-

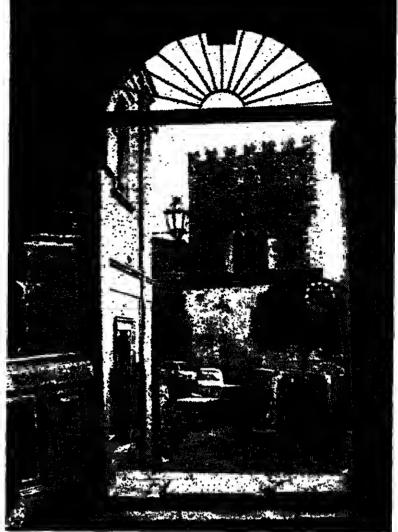

# Winter auf / In den Bergen bewacht Peppe den Baron von Sovaca

Wo ist die Sonne? Im winterlichen Deutschlade hatten die Prospekte ei-nen milden Winter versprochen, der ein Frühling sein sollte. Aber jetzt in Taormina geöffnet haben, verlieren jagt der Schirokko von Afrika her die schwarzen Regenwolken gegen Taoimina, die Stadt über dem Meer auf teste Geräusch das Klappern der Bein die grauen Gassen, maufhörlich, und manchmal fällt das Wasser-wolkenbruchartig vom Himmel. In der Nacht hetzt der Mond als sichelformiges Luftschiff durch dunkle Wolkenfelder, und aus den einsamen Bergdörfern hinter Taormina weht der Wind leise das Heulen der Hunde ins Tal. Fünf Tage regnet es ununterbrochen. Toni Bambare, mit einem Sizilianer verheiratete Münchnerin, sagt: "So etwas habe ich in zwanzig Jahren erst zweimal erlebt\*.

TP. Washing Taufbereing

tin Karen S

the Dossier

etsbestimes sie einen is

Office was

inden Die

tern week:

amer const

schichte ve

AP, SLIZ

:: 015 II II

ic enechat,

F I.S. Balting

n und sicher

hottland

ar Gues

N. 4 STATE

CONTRACTOR OF

d 1200

اللاعا عقد ١

The state of

المنطقة المنطقة

y 5700 5 55

ATT SEELS

e name de

pen Carkin pen Carkin an Sadik r Kunkusu n 1973 ak

Der grüne Winter ist gekommen mit Stürmen, Schnee, Regen, aber auch mit Sonnentagen, an denen das Thermometer auf 20 Grad und mehr klettert - dort, wo die Berge nicht so hoch sind oder die Klisten im Windschatten der Afrika-Stürme liegen. Unten im Südwesten Siziliens oder im Norden, wo Palermo liegt. Jetzt ist auf der Mittelmeerinsel die Zeit der langen, stillen Abende und der kühlen Nächte, die den Fremden so gut schlafen lassen. Jetzt zeigt Sizilien ein anderes, wechselhafteres Gesicht als in den Hochzeiten der Saison, in denen die Sonne jeden Tag gleich langstrahlt. Im Winter lebt die Insel sich

In den beiden einzigen Hotels, die sich die wenigen Gäste in der Weitläufigkeit der Speisesäle, wo das laugelte es sich Geheimnisse zuzuraunen, und die Kellner langweilen sich. Eine Handvoll Deutsche sind da, aus Düsseldorf, Traunstein, aus Stuttgart und Köln; ein paar der unverwüstlichen Engländer hat es nach Taormina verschlagen, eine Französin und etliche Italiener aus dem Norden.

Verloren streunen die Spät-Touristen, fast alle im Seniorenalter, durch die verwinkelten Gassen der "Schönen" über dem Meer, besuchen das griechisch-römische Theater, das schon Goethe in Verzückung versetzte, schauen in den arabisch-normannischen Palazzo Corvaja, beten vielleicht im normannischen Dom oder in St. Pankraz oder in St. Caterina oder in St. Josef... Taormina hat

viele Kirchen. Wo sich im Sommer Tausende von Touristen drängeln, da herrscht nun der paradiesische Frieden einer Kleinstadt. Die Geschäftsleute halten ein Schwätzchen über die Straße, die Cafés sind menschenleer, im Fremdenverkehrsbüro registrieren sie mit Bedauern, daß wenige Touristen gekommen sind. Und Toni aus Münworden." Das gelte speziell für Taormina, das sich noch in der Vergangenheit wähne, in der Tourismus eine Sache der Privilegierten war.

Damals kamen Könige, Kurtisanen und Künstler zur Sommerfrische in die Terrassenstadt über der Steilküein städtischer Angestellter, war auch da". Der wilhelminische aus Preußen.

Damals stand schon das "San Domenico\*-Hotel, ein ehemaliges Dominikaner-Kloster, in dessen Kreuzgängen heute betuchte Urlauber lustwandeln und in diesen Wintertagen nachdenklich das kümmerliche Brevier des Vergnügens in Taormina studieren. Garten der Erinne-rung" haben sie den Laubenwald von San Domenico getauft. Aber von dem Klostergarten ist noch mehr zu erzählen. Von dem schlafenden Ritter am Eingang zu diesem klösterlichen Paradies, in dem Palmen und blühende Sträucher, Blumen und immergrüne Pflanzen wuchern. Hier sollen die Träume zu Hause sein.

Gerne haben wir auch Signora Maria Luisa Bambare besucht, die schräg gegenüber vom ehemaligen Kloster ein "Studio d'Arte" betreibt. wo sie luftige Gespinste aus Georget-te und Chiffon verkauft, die sie selbst bemalt. Signora ist klein und dick und malt mit der Zartheit eines Engels – wenn es die gibt und wenn sie

fast perfekt Deutsch und sagt Sätze, die nachdenklich stimmen: "Wie frü-her die Touristen ihr Geld zum Fenster hinausgeschmissen haben, das war ummoralisch\*. Und: "Ich kann preiswert verkaufen, weil ich alles selber mache." Ein glückliches Land. wo solch ein Satz jegliche betriebswirtschaftliche Kalkulation auf den Kopf stellt. Ein Chiffon-Schal von Madame Bambare kostet zwischen 20 000 und 25 000 Lire, keine vierzig

dämmern.

Die Sonne kam auch am nächsten Tag nicht nach Taormina. Wir fuhren über Catania auf der alten Staatsstraße nach Caltagirone, dem Keramikzentrum Siziliens, weiter nach Gela, der Öl-Metropole der Insel, über Licata nach Agrigent in das Tal der Tempel und zu den wuchtigen normannischen Kirchen. Syrakus ist eine Stunde von Taormina entfernt, Burgen und Kastelle liegen in der Nähe, Kirchen im Felsen, Lavaküsten und natürlich der Ätna, der jetzt schneewei-Be Flanken zeigt. Aber über das ist in allen Reiseführern nachzulesen.

Über die sterbenden Dörfer im Innern der Insel dagegen erfährt man wenig. Über die grünen Wiesen, die jetzt mit gelben und weißen Sternenblumen übersät sind, über die Herbstwälder in den Bergen, wo Bir-nen- und Feigen-, Eßkastanien- und Eichenbäume einen sizilianischen "Indian Summer" leuchten lassen.

Zypressen und das flirrende Silber der Olivenbäume. Eine wilde Berg-landschaft im Innern, grün, zerkliftet, schluchtenreich. Wasserfälle zerstieben über hohen Felswänden, und wenn die Sonne scheint, dann ist das Meer zu sehen. Auf schroffen Felskegeln erheben sich uralte Dörfer, die aber nur aus der Ferne malerisch aussehen. Die Dörfer verfallen, weil die Jugend geht.

In einem dieser Bergnester, Sovaca, nördlich von Taormina, haben wir Don Peppe getroffen, der korrekt Giuseppe di Conte heißt. Stundenlang sitzt der 71jährige Don Peppe in der Bar Vitelli, der einzigen des Dorfes, bei Donna Maria und wartet. Auf sich verirrende Touristen, die seinen Schatz sehen möchten: die Mumien von Sovaca in einer kühlen Gruft. Nein, Don Peppes 17 Mumien sind nicht so berühmt wie die von Palermo. Aber dafür kennen sie auch nur wenige, weil die Reiseführer darüber nicht berichten, auch die nicht mit dem Zusatz "Kultur" in der Unterzeile. Don Peppes Tote aus dem 18. und 19. Jahrhundert hängen wie Füsilierte in 17 Nischen, schreien mit toten Mündern und toten Augenhöhlen. Es sind ehrbare Bürger aus Sovaca, die sich ihr Leben über der Erde von Kapuzinermönchen erkauft hatten. Schön hatten sie sich alle für den Tod angezogen. Der Baron trägt einen himbeerroten Gehrock, schwarze

Dazwischen das schwarze Grün der Bundhosen, eine türkisfarbene Weste und grazile, schwarze Schnallenschuhe. Dem Richter ist der Zylinder über das Knochengesicht gerutscht und die Advokaten haben sich beide ihr Zunftzeichen, eine schwarze Zipfelműtze aufgesetzt. Staubig und zerfetzt hängen die Kleider den Toten um die Gebeine - Totentanz in Sova-

> 21 Kirchen soll Sovaca einmal besessen haben. St. Nikolaus steht noch, St. Madre und St. Michael. Normannisch trutzig sind die Außenfassaden, aber im Innern ist viel renoviert worden. St. Michael haben die Pfarrer im Überschwang der Vergangenheit barockisieren lassen. Jetzt nisten in der klerikalen Rumpelkammer die Tauben. Christus mit dem Gestus des Auferstandenen liegt schutzlos am Boden. Sovaca steht für alle Dörfer in den Bergen, die keine Zukumft haben. In Tindari und Agrigent hatte die

Sonne den ganzen Tag geschienen. Die ganze Woche lang. In Taormina regnete es auch bei der Abfahrt. Es war überhaupt nicht schlimm. Die weiten Sandstrände von Giardini und Naxos, unterhalb von Taormina, können im grünen Winter von Sizilien sowieso nichts bieten. Sie brauchen zum Leben die Sonne.

RAINER SCHAUER

Auskunft: Staatliches Italienisches

#### NACHRICHIN

#### Bauernhöfe für Ausländer

Urlaub auf deutschen Bauernhöfen soll jetzt auch Touristen anderer Nationen schmackhaft gemacht werden. Eine Untersuchung, die die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durchgeführt hat, zeigt, daß besonders Belgier, Engländer, Franzosen und Holländer an Ferien bei deutschen Landwirten interessiert sind. Um diesen Trend zum Urlaub auf der Scholle zu unterstützen, wird in diesem Jahr ein Prospekt mit ausgewählten Bauernhöfen in sechs Bundesländern aufgelegt.

#### Ballsaison in Wien

Traditionsgemäß lädt Wien Anfang des Jahres zu Bällen ein. So feiert etwa die Wiener Philharmonie am 19. Januar mit einem Ball ihren 60. Geburtstag. Noch glanzvoller wird es am 4. Februar hergehen, wenn der "Maskenball am Hofe von Maria Theresia zu Wien" in den Räumen der Hofburg über die Bühne geht. Ein dreitägiges "Mas-kenball-Arrangement" ist ab 640 Mark zu buchen. Tradition und Historie werden auch beim Hofburgball der Wiener Kaffeesieder am 22, Februar großgeschrieben, und Höhepunkt der Wiener Faschings-Ballsaison ist der Opernball am 1. Marz. Die Karte kostet umgerechnet 140 Mark (Auskunft: Wiener Fremdenverkehrsverband Kinderspitalgasse 5, A-1095 Wien).

#### Flug nach Lourdes

Für Lourdes-Pilger soll vom 3. Mai bis zum 11. Oktober ein regelmäßiger Flugdienst von Düsseldorf nach dem Marien-Wallfahrtsort in den französischen Pyrenäen eingerichtet werden. Insgesamt sind 29 Flüge mit der Lufthansa-Tochter Condor vorgesehen. Die viertägigen Touren kosten inklusive Vollpension 746 Mark (Viator-Reisen, Dr. Heinrich Hegener, Betenstraße 3-5, Stadehaus, Postfach 629, 4600 Dortmund 1).

### WÄHRUNGEN

| Ägypten       | 1 Pfund       | 2,6    |
|---------------|---------------|--------|
| Belgien       | 100 Franc     | 4,9    |
| Dänemark      | 100 Kronen    | 28,50  |
| Finnland      | 100 Fmk       | 48,2   |
| Frankreich    | 100 Franc     | 33,7   |
| Griechenland  | 1 100 Drachme | n 2,9  |
| Großbritanni  |               | 4,04   |
| Irland        | 1 Pfund       | 3,1    |
| Israel        | 1 Schekel     | 0,05   |
| Italien       | 1000 Lire     | 1,70   |
| Jugoslawien   | 100 Dinare    | 2,30   |
| Luxemburg     | 100 Franc     | 4,93   |
| Malta         | . 1 Pfund     | 6,00   |
| Marokko       | 100 Dirham    | 36,00  |
| Niederlande   | 100 Gulden    | 90,00  |
| Norwegen      | 100 Kronen    | 36,50  |
| Österreich    | 100 öS        | 14,3   |
| Portugal      | 100 Escudos   | 2,4    |
| Rumänien      | 100 Lei       | 6.00   |
| Schweden      | 100 Kronen    | 35,2   |
| Schweiz       | 100 Franken   | 127,2  |
| Spanien       | 100 Peseten   | 1,8    |
| Türkei        | 100 Pfund     | 1,20   |
| Tunesien      | 1 Dinar       | 3,60   |
| USA           | 1 Dollar      | 2,8    |
| Kanada        | 1 Dollar      | 2,3    |
| Stand vom 10. | 1 mitgeteilt  | ron de |
|               | AC Francisco  |        |

Für die kostbarsten Wochen des Jahres...

# Vom "Tal der Edelsteine" bis zu "Adam's Peak"

### Sri Lanka ist mehr als eine Reise wert

Das "Paradies auf Erden" existiert tatsächlich: auf der Insel Sri Lanka, dem früheren Ceylon. Seit Jahrhunderten ziehen die Schönheiten der "Glücklichen Insel", die sanfte Freundlichkeit ihrer Bewohner und die eindrucksvollen Zeugnisse ihrer Geschichte Besucher aus aller Welt an.

Eine Insel voller Geschichten und Geschichte

Schon Marco Polo erkletterte "Adam's Peak", den heiligsten Berg der Welt, und bestaunte den Fußabdruck von Adam, der hier sein verlörenes Paradies wiederfand. Sindbad der Seefahrer bewunderte im



.Tal der Edelsteine" Saphire, Rubine und Aquamarine - sie schmückten in der Antike die Reichskleinodien vieler Herrscher. Und so ist Sri Lanka übersäht mit außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten. Sie erinnern an Mythen und Fabeln, an tiefe Frömmigkeit und eine große Geschichte. Malerische religiöse Feste mit Elefantenprozessionen und traditionellen Tänzen locken buddhistische Pilger aus aller Welt an - sie allein Johnen schon die Reise.

### Das vollkommene Urlaubsparadies

Paradiesisch ist auch das Klima mit Tagestemperaturen zwischen 29 und 31 Grad C (Westküste). An den palmenbestandenen goldfarbenen Stränden kann man das ganze Jahr hindurch baden, tauchen und sportlich aktiv sein. Überall erwarten wertraumige Hotel- und Bungalowanlagen den Touristen, der nach erlebnisreichen Rundreisen noch ein paar Tage Badeurlaub machen will,

Fernreisen-Veranstalter wie Neckermann Reisen fliegen ihre Gäste regelmäßig auf die Tropeninsel Sri Lanka und bieten ein umfangreiches Programm von Rundreisen-/Badeurlaubs-Kombinationen zu erstaunlich günstigen Preisen an. Von Sri Lanka aus sind auch Trips nach Süd-Indien und auf die Malediven möglich.

### Zwei Urlaubs-Beispiele:

Große Ceylon-Rundreise und eine Woche Baden an der Westküste. Hotel SWANEE, z.B. am 22./23.5.1984, 14 Tage Vollpension, Reiselettung des NUR TOURISTIC-SERVICE, ab/bis Düsseldorf, Frankfurt und München, ie Person ab 2685.-München, je Person ab

Badeaufenthalt an der Südküste, Hotel HORI-ZON, ein Strandhotel der guten Mittelklasse, z.B. am 1./2.5.1984, 21 Tage Vollpension, ab/bis Düsseldorf, Frankfurt und 216 München, je Person ab





Luftkurort

400-750 m

grion.1

**4** 

2.27

.... -<u>-</u>-7--

of ₹ Dian ₹ adameter

22.22.0

OR SOR

eddenr

Noch Winter - schon Frühling "Bunte Wochen" im Februar and März 1984

So haben Sie Schenna noch nie erlebt!

Südtirol · Italien obechalb von Meran \* 600 m

gastlich - unterhaltsam - sportlich - erholsam zum Freundschaftspreis! Günstige Pauschalwochen - Übern/Frühst., Halb- od. Voll pension



PENSION

Reserbante, komfortable Frühstlickspension in sehr ruhiger Südwesthage mit herrlicher Aussicht; alle Zimmer mit Dusche/WC, Ballon, Tel., TV, Hansbar, Whit-peel, Samus, Solarium, geheizt, Freihad 24 °C, Liegewiese, and Nachsaison DM 35,- Anf Wunsch kleine Imbisse.

tjotel \*\*\*

christoph

im Zentrum, neu erbaut, Zimmer/Appartements, Farb-TV, Shidbalkon, Lift, Café; Zi/Frühnticks, buffet, Vorsaison: ab DM 36; Salton: ab DM 46s-buffet, Vorsaison: 36 Juneary ransum Bauernande art.

1-39917 Scheumn, Tel. 8639 437/9 53 77 im Zentrum, neu erbaut, Zimmer/Appartements, farb.

Farb-TV, Shidbalkon, Lift, Café; Zi/Fr. http://doi.org/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.

Sotel Gutenberg 1-39017 Schenna Tel. 0639 477/950 50 Sama; geöffnet ab 18. 2. 1984 Sonderpreis bis 31. 3. 84: HP DM 47,-/59,

**Hotel\*\*\* Pension Hirzer** 1-39817 Schemme, Hingerstr. 5, Tel. 9839 475/9 59 61 Hallenbad, Sauna, vom 11. 2-14. 4. 1984; Sonderpreis HP DM 42,-46,- inkl. Frünstlicks- u. Salatbuffet; HS DM 49,-64,- Pant. Max Tachöll

I-39017 Schemme.
Tel. 8639 475/9 56 29
Erieben Sie, wie schög ein Urloub bei ens sein HOHENWART hallenbad, Ssuna, eige-Hallenbad, Ssuna, eige-ner Tennisplatz, HP DM 66,-90,-; geöffnet ab 1, 3, 1984, Den Katalog "Frühlahrs-Programm" senden wir linen gern zu.

Pension\*\*\* Innerhofer 1-39017 Schmana, Tol. 9839 473/345 58 die kielne Pension mit der persönlichen Notel aderungshot v. 1,-31, 3, 1984 HP DM 40,-/44,-

Hotel\*\*\* Tel. 8037 473/9 57 81
Rin Haus mit Atmosphäre und Komfort, Hal-lenbad, Sauna, Solarium; vom 1.-51. 3. 1984
LAGREIN
HP DM 52,-70.-

Pension \*\*\* Langwies I-19017 Schenna, Tel. 0039 473/936 42 Die familiäre Komfort-Pension in herrlicher ruhiger Aussichtslage; Hallenbad, Sauna; Sonderpreis März 1984 HP DM 37,-/40,-; Hauptsalson: HP DM 44,-/52,-Fam. Pircher

Fam. Pircher

Hotel-Restaurant "Moserhof"
1-39817 St. Georgen, oberholt v. Schence, 773 m
tuser Hous: Bir Urloubaziel zu jeder Johreszeit.

Abseits allen Trubels in sonniger Panoramalage. Wir bleten angenehmen
Komfort und kompletten Service. Hollenbod, Sanna, Somenhank, Unterwessermassage, Lift. Und das Kesen . . . hmbm. lecker, Soudarangasbor: v. 25, 2,
bis 6, 4, 24 Halbyension told, erweitertem Frühstlick DM 38, 445. . Übrige Zeit:
Rasen à la carte DM 53, 68, "Willkommen im Moserhof, wir frenen uns auf
Ihren Anruf. Fam. Pföstl. Tel.-Direktw. 0039 473/956 88

Schöne neue FERIENWOHNUNGEN zu vermieten für 3–5 Personen; zentral, sehr rubig gelegen, DM 65,-/80,- pro Tag/Wol Fam. O. Woldner

SCHENNERHOF

SCHENNERHOF

1-39017 Schemm.

Tel. 0037 47749 36 23

Im Januar, Februar u. März

1984 zmm. Freundschaftspreis: HP Lire 30 000.- bis

33 000.- (ca. DM 50.-55.-). Hotelgüste essen à la coarte; eigene Pleischhauerei;
Freikurten für des Thermal-Hallenhad in Merca.

HOTEL STARKENBERG

1-39817 Schemm, Tel. 0639 473/9 56 65 inspruchsvollen Gest – wir bieten Ihnen Jeglichen Komfort. Sonderpauschale "Bunte Wochen" 14. 2–31. 3. 1994 HP DM 50,~84,-

HOTEL GARNI TSCHIVON\*\*
1-9917 Schema, Tel. 9839 474/9 57 14
in zeutraler Aussichtslage, ZL/Frühstlicksbuffet DM 22,-/40.-.
FERIENWOHNUNGEN ANDREAS HOFER\*\*
Sonderangebot mit Hallenhad 15, 2–31, 3, 1984 Lire 21 000,-/50 000,-

Hotel
Vertinger

Jas zastfreundl. Komfort-Hotel mit den groBen Freizeit- und Wanderangebot: vom 18. 2.—
31. 3. 1964 zum einnechans Freundschofts- und
Werbepreis: HP ab DM 35.- lahd. Hallenbad,
Sauna, Solarium u. Tennispistz.

Urlaub in familiärer Atmosphäre GARNI PRAIRERHOF

1-39017 SCHENNA BEL MERAN sion mit echtern Tiroler Stil, alle Zimmer mit Du. oder Bad. WC. oßer Parkplatz, beheizbares Freischwimmbad mit teilweise Jegewiese, Terrasse, Tischtennis, auf Wunsch Garage reis: 1, 3,-1, 4, 84 ZL m. Fr. DM 23,- pro Person Auf litre Anfrage freut sich Fam. Mair, Verdinserstr. 4 Tel. 0039 473/9 57 63.

Wo der Urlaub am schönsten ist

Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu entdecken. Machen Sie mal einen Streifzug durch die Angebote der Anzeigen. In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG werden Sie unter Umständen mehr Informationen für einen schönen Urlaub finden als in manchem dickbändigen Reiseführer.

iel und Drehscheibe jeder Sizilien-Reise. Taominas Ur-Saison zwischen Weihnachten und Ostern. Wunderbares Erwachen der Natur.

99 Hotels, von der Luxusklasse bls zur gemütlichen Familienpension, erwarten Sie. Und überall der sprichwörtliche Service, erworben in mehr als 100 Jahren Umgang mit Gästen aus aller Welt. Luft- und Wassertemperaturen:

Januar 18° 13° Februar 20° 14° März 23° 17° April 25° 18°

Linienflüge Frankfurt-Catania mit Anschluss von allen deutschen Flughäfen. Fly-and-Drive-Programm. Auskünfte und Buchungen in allen Reisebüros. Prospekte: Staatl. Ital. Fremdenverkehrsamt-ENIT:

Kaiserstr, 65 - 6 Frankfurt/Main - Berliner Allee



Hotel Eckart

Nenerbautes Hans mit modernem Komfort, alle Zimmer m. Radio, TV, Klimanilage, Slidwestbalkon. Fami-liage Führung, hauseigener Weinkel-ler mit Tamtkapellen und Slödiroler Spitzenweinen. Bei Halb- oder Voll-penston 3-la-carte-Auswahl (Hans-spezialitäten, intern. gutöhrgerliche Kliche) Frühstlicksbuffet. Im Neben-haus beheizbares Freischwimmbad mit großer Liegewiese. Privatpark-platz. Wir frenen uns schon darauf, Sie verwöhnen zu dürfen.

Fam. Mair, Tel.: 0639475/3955 Ferienwohnungen MERAN - Obermais

**BLAUE WOCHEN** 

18.2 - 3.3 - 9.6 - 23.6 - 7.7. - 21.7. 4.8 - 18.8 - 27.10 - 10.11.

ihr Hotel in Südtirol

große Komfortzimmer mit Farb-TV, Hollenbad, Tiefgarges und

llenbad, Tlefgarage usw. Wir bieten Sonderungebote

ABANO TERME (Italien)

CURA-WERBUNG

Auskumit und Anmeldungen für Kur gegen Arthritis -Rheume - Ischlas - Erüschlackung - Ideeler Urlaub (Thermal-Hallen- und Freibed, Tennis usw.)

SONDERPREISE MIT RUB für 2 BLAUE WOCHEN

BUS-Reise ab München inbegriffen

17.3. - 28.4. - 26.5. - 12.10. 1600.- 1450.- 1300.-31.3. - 14.4. - 12.5. - 19. - 15.8. - 29.9. 1700.- 1550.- 1400.-

Köhn Cura-Werbung - Burgmauer 4 (am Dom) Ruf (0221) 248414 - Telex 8883357 Cura D Frankfurt (Relsevermittlung) R.H.K. - 8000 Frankfurt 70 - Ruf (0811) 681074 -Telex 416888

SUdtirol nicht vergessen! Beste Schneever-

hältnisse auf der Sonnenterrasse Meransen/

Gitschberg ...

PENSION HUBERHOF I-59037 MERANSEN, loxerf, Fomilierspension (Neubeu), Inmitten des Sidgebietes mit ? Litten + Kobinenbohn, Langicuffolipe, Rodebohn, Eskuripietz, Sidschalen usw. Abs. nuhige u. sonnige Loge. Gutbörgerfiche Küche, Freundliche und erholsome Toge sind Ihnen gewißt Informieren Sie sich über unsere SONDERANGEBOTE. Rufen Sie and Tel. D. W. 0039/472/49450, Fom. Oberhammer

zum Sjährigen Bestehen! Fam. Grünfelder, I-39020 Marling/Meron

Tel. 0039/473/45202

FÜR SELRSTFAHRER: ÖSTERR. MALITGEBÜHR PRO ALITO VENGÜTET Abano Terme - Via Montaortone, 74 Ruf (003949) 667154 Telax 430240 Torem: München Cura-Warbung - Amulistr. 4-6 Ruf (089) 594892-591515 - Telex 528588 Cura-D

1500.- 1350.- 1200.-

HOTEL

SÜDTIROL Information und Prospektmaterial: Verkehrsamt, I-39019 DORF TIROL Tel. (0039) 473/93314 - Telex 40063

Machana Papage
Komfortable App. für 2-5 Pera., Köchnische, Dusche, WC. Balkon einscht. Radio, TV, Direktwählsseron z. Sate. Hatten-u. Preibad, Saura. Solsrhum, Fünessraum. Litt. Terrasse, Liegewisse, Tischtennis u. tells überdschlar Partsplatz. Geöffriet ab 26. 1. 84. Im März günstige Pauschalpreise. Lisetta 3-Steme Hotel mit allem Komfort, in n.h.
Hanglege mit herri, Aussicht, Großzög.
Appertement-Zim. m. Du./WC, Belk., TV.
Teleion, Seie und Radio im Zimmer:
Hallen- und Freibad, Saunt, Solerium,
Lill, Frincest, HP ab Dil 48,- im Mäzz
Hotel-Appartements Lisetts. 1-909019
DORF TIROL bei Mersn/Südürot, Tel.
DW: 9009 473/834 22 Pauschalpreise. 1-39018 DORF TIROL/Sädlind Tel. 0039473/834 20

VII.LA MARINA
Ferlenwolmmngen
(die einzigen mit pelv Stand-Putzfran)
Diret am Meer Appartem hompt mobl 2
4 6 3 Pen. Rube, scenig. Parkpi. App. 4
Pezs, Woche, ab DW 320.
Tel. burs 1837 45234.
Bjormen Hotel Johannis \*\*\* 1-18013 Diano Marina Riviera Gardesse, H. Merune, 37919 Brustione Famil, geffilhries Biotel (58 Beithen); vom eig. Strand durch Gardessan gefrenst: Wenderwege, Garage, Zim. m. DE/WC/ Bik. Gepfl. Bilche, reich! Prühat HP ab DM 37, 7el. 003948/80 21 72

I-39019 DORF TIROL, AICH 37 - TEL. 9 03 94 73 / 3 33 36

Die Sonnenterrasse Merans am

Einladung zur Entspannung und

Erholung, dort wo Frühling und

Vielseitig im Angebot; preisgün-

stig und familienfreundlich. Urlaub, der zum Erlebnis wird bei

Sport, Spiel und Spaß. Der Süd-

tenpracht erwartet Sie. Ab März

interess. Pauschalarrangements.

DOTEL ERIKA

I-SP819 Dorf Tirol, Tel. 9839 / 475 / 93338
Für Ihre sonnigsten Tage im Jahr versuchen wir, mis immer etwax Neues einfallen zu lassen. Unser Frührighrastranfür Sie: das Sonderangebot der Bio-FüWochen von 10. 3. bis 7. 4. 1984.

Paradiesische Ruhe mit 20 000 m² Garten, immitten von Obst- und Weinkulturen. Zimmer mit gediegenem Komfort, TV und Telefon; Frei- und Hallenbad,

ma, überdachter Parkplatz.

tiroler Frühling mit seiner Blü-

Sommer früher beginnen.

Naturpark Texelgruppe. Eine

THERMAL-RUREN BANG TERME TRIESTE-VICTORIA

S5031 ABANO TERME Tel. (009049) 86.91.01 e-Telec: 430250 VITHOT-1 Das ålteste 5 Sterne Hotel in zentraler und ruhiger Lage in Abano Terme, in der Nilhe das Kurparks. Ein Haus von internetionalem Ruf. Kliche und Service emp-

Nême des Kurparks. Ein Haus von Internationalem Rut, Küche und Service empflehit sich Ihmen unter MEUER Leitung.

Es ist une gelungen, den Charme und die Tradition der alten Weit mit moderner Organisation zu verbinden. Unser Haus ist von Grund auf rennwiert und modernisert. Ein reizvoller Park unglist des Hotel, 3 Thermalschwimmbeder, davon ein Hallenbed mit einem Freibed verbunden. Ternels, Liegaterrassen. Kilmaanlage im genzem Haus. Unter Betreuung umseres Anzies bisten wir ihnen FAMGO-THERMAL THERAPIEN, Thermal Czon-Bilder und Duschen, Massagen. Unterwesser-massagen. Unterstüngen. Aurand-Sprüfftberante. Schönbeitslung (Fennomasmanager, brandomer, verbaarsprumerape, sandepassuum (ra leer, Cafultis-Fingo u.s.) Wir verfigen auch über PRIVAT-KURKABBIEN pilt den Zististere VERB

ZUM KENNER EINEN histen wir für alle traere Leser in den Monsten MÄRZ, JUNG und NOVEMBER bei Vorlege dieses Inserats eine ERSLÄSSIGUNG von 10%

aut den Pensionspreis. Rufen Sie an oder achreiben Sie une, wir,antworten aufort Auskünfté und Reservierungen auch durch: Frankfurt Tel.: 0811-293247 Düsseldorf Tel. 0211-370594 Hamburg Tel.: 040-340559 München Tel. 089-2803114

Zuhause fühlen am Kronplatz, Dolomiten App. für 2-5 Personen in sehr gepflegtem Hans mit allem Kourfort: Hallenbat, Sauna. Solarium, Lift. Garage. Frühetilch: Resonders interessant Inman his April, sowie Mai/Juni und September/Oktober. Filhrung: Pamilie Pircher.

Appartement-Hotel Pircher. # # 39030 Olang/Södtirol, Tel. 0039474/46058. Tx 400564.

MITTEL- UND SÜDITALIEN Abruzzen - Apulien (Gargano) - Kalabrien - Latina. Von Besitzen pers. gef. Hotels m. Henfwahl u. typ. lok. Ritche, z. T. dir, am Meer m Swimm' pool, Tennispl., Reiterhof u. abgeschi, Parkolatz. Übernach tungshotels m. Gazag, in Bozen, Verona, Mailand u. Arezzo. Venning HOTELVERSETTLING SPES

Carl-Unich-Str. 32, 6100 December 13, Tel: 06151 / 5 23 71

SAUBERES WASSER PRIVATSTRÄNDE KEIN MASSENTOURISMUS



Sonne, Schnee und Skivergnügen A-5630 Bad Hofgastein Tel. 0043/64 32/444, Telex 678 71

Dyckeshoke

Bergiotel Bengierweld

A-663 Boch/Lechtel, Tirol 1250 m

Tel. 9043/56 52/46 63

New Doppelersselbain, 200 m, Hous without, fiftht out 1000 m - 4 km Abishri Komfort, Botel in herri,, rahiper Lage and dem Sonnempiateau, 21 m, jegi. Komfort, Bed/Dusche, WC, Ballom, Hansbar, Appartements 1, 3-6 Pers, schönes Skipsradies direkt b. Haus, Skischule, Skiwarielh, Wildfütterung, Schneesichert VP DM 38,-750-, HP mögl., Menikwahl, Vom 8, 1-11, 2, und ab 18, 3, bis über Östern gilnstige Pauschalarrangements!



zu Preisen, die einmalig sind: z.B. ab 7.1.1984 7 Tage HP mit heier Fahrt aut allen Liften + Släbus ab DN 257. 7 Tage NF inkl Lift + Stibus ab DM 202. – Kinderermäßigung bis 50%. Verlashrebino 5-5971 Matrei in Onttha), Tel. 00 43-4875-6527, Telex 46674

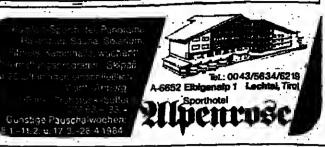

Wintererholung, Winterspaß am Gerlospaß 900-2.300 m

**W**alderwirt&

\*\*IVIZITZembof

Der tradidonelle Familienb Peinschnecker und Individ

hr West Education and 20 SOME Expression of 7. Jun. 1. houst mark to the Hell and Cart. 1. Pers. 18 (2). In the Trub. Some legs. 1000 to Spatian and State Some legs. 1000 to Spatian and State Some legs. 100 to Spatian and Spatian and

Skigebiet Touplitz
direkt a. d. Skiabtalart: schönes Ferienhaus I. 7 Pers., 400,- bis 600,DM/Wocke, und App. I. 4 Pers., Skibilitencharatter, 200,- b. 400,- DM/
Wo., zz vermiet. Tel. 08105/2 24 24

Seeboden/Hillet. See, pem. Kft.-Fe-wo I. wandetr. Umg., gr. Sücibaik., prächt. Berg- z. Seebl., Hallenb. i. Hs. T. 0221/39 24 54 Egg. Periops. L Salder Commu-Litriel 1890-2300 m, abs. schneen-cher, Liftzähe, f. 2-6 P, ab 21. L. T. 089/868 91 32

2-3 Pers. App., Kd., Di., Rd., Balk., DM 40, /fag inkl., priv. za verm., Tel. 0208/48 11 62

Kolonestartul, 1100–2000 m. Kt.-Ferlenwhg., 2–5 P., Sauna, Tennis, Loipe, Ski-Lift u. Ski-Schule in unmit-teBoarer Nine, Tel. 02191/2 68 62

Schlosiming
24-71. Perienapp. 2-6 Pers., Tel.,
TV. Balk., Hallenbad, Sama, Keller-ber, einmeliges Panorama, Liftsta-tion zur Planel am Hans, ab DM 85,-pro Tag. T. 0511/50 80 24 (Birozeli)

Seithorger Land Fewo dir. I. Skigebiet frei, bis 5 Pers. TV, 100 m z. Lift. T. 0511/70 20 29 Salzburg

Wir sind: ein kleines, gemüttliches Dorf mit großen Möglichkeiten!

Wir haben: ein Superskigebiet

mit Skizirkus Saalbach/Hinterglemm - für Anfänger und Könner und haben sonst auch noch einiges anzubieten, wie . . . tägt gespurte Loipen, beleuchtete Rodelbahn, geräumte Wanderwege . . .

Wir geben: geme und kostenlos weitere Informationen über Pauschalen, Liftpasse, Skischule, Unterkümfle und nehmen auch Ihre Buchungen entgegen: Verkehrsverein A-5771 Leogang, Tel: 0043/6583/234

Salzburger Land | für Ziel für den Skiurlaub! | Hotel "Zienkrögt" | A-5600 St. Johann/Pongau, Alpend

Direkt an der 3-Täler-Skischaukel. Bietet ihnen Komfortzimmer mit Du./ WC., Balkon. Sonnenterrasse, großer Parkolatz und Abfahrten bis zur Haustilt. Über 50 bestens präparierte Liftanlagen sowie Skischule, Skikin-dergarten und eine erstiklassige Feinschmeckerkliche bietet ihnen viel Freude und Erholung. Der Chef des Hauses ist Küchenmeister und bocht answänlich Erschaußer Berte Bellementere ist Rüchenmeister und bocht persönlich für Sie. Der Preis für Halbpenston mit Frühstücksbilfett und Abendessen pro Person schon ab 49, DM, Auf Ihren Urlaub in unserem Hause freut sich Pam, Mayr. Tel. 9943/64 12 / 61 79

Nussbaumer Tel.0043/8229/275

inn zur Festspielstadt; komf. Hous, all Zimmer m. Du.WC, Balkon, ruhlge Lage mit eigenem Hallenbad, Sauna und Sola mit eigenem Hallenbad, Sanna und Sola-rium. 8. 1. 1984 HP DM 43, ZL/Fr. DM 32,... Inkl. Hallenbadbenutzung und allenbadbenutzung und allenbadbenutzung und allenbadbenutzung und allenbadbenutzung und allenbadbenutzung und

2 Skillifte direkt beine House mit Fletileke-

Gasthof Neuhof & Gästehatis "Jager-Hans" 166

Dimmer mit Bed/Dusche, WC, Tof., Ballon, HP Intd. Frühstlicksbuffet DM 47.- x 8.1.-4.2
und vom 19.2 bis Ostern günsbige Pauschelwochen! Sie werden sich bei uns wohlfühlen

THE PERSON NAMED IN

Das Wintererlebnis auf den traumhaften Pisten des

Ski-Großraumes Gasteinertal bis 2700 m Hähe. 49 Sellbahnen und Lifte, 2 Ski-Schaukein, Zubringerdienst mit Bus und Bahn im gesamten Tal – mit dem bekannten "Gastein-Super-Skischein"

Viel gerühmte Bergluft in einmaliger Hochgebirgslandschaft. Wandern auf herrlichen Wegen in 850 bis 1000 m Ortsnähe. Schwimmen in attraktiven Thermal-Hallen- und -Freibädern. Tennis auf Freiplätzen und in Hollen, Golf und Reiten.

A-5440 Bodgestele Telefon 8045 44 34/25 27 A-5430 Bod Hefgestele Telefon 8045 44 32/42 98 A-5452 Dorfgestele Telefon 8045 44 35/2 77



Soung, Unterw.-Massage Arzt, Masseure Im Hous kronkenk'beihilfeföhig Langlaufloipe v. Hotel weg Langlaufschule, Skiverleih Busservice z. Bergbahnen Musik, Tanz, Rößistuben Unterhaltungsprogramm Kegəlbahn, Esschleben Bis 4.2, Kleine Gusteiner Bis 4. 2. Kleine Gusteiner Kur, v. d. Loipe in d. Therme 14 Tg. HP. Zi. Dusche WC. 10 Therm.—Bäder, Arzi 2 Sonnenbiliske, 3 Squnen Ab DM 1349, 24, 3.—31. 3. Striwoche Holbp. ob DM 549,

Salzburgerland

A-5640 Pedgeste<sup>1</sup>7 Tel. 0043/6434/251 60 Telex 67-518

A-5630 Bad Hofgastein Telefon 00 43 64 32/35 60, Telex 00 47-67 756



mit Österreichs größtem heteleigenem Ther-malkallenrundbad (Strömungsbad, Jetstream), Sauna, Solarium, Inhalation, Mundduschen, Massagen, 20 000 m² sonnige Park- und Liege-wiesen, spezielie Radonbadenbeilung. Heliwiesen, spezielie **Radoub** Für Sportier: Bergbahnen, Skilfte, Eslauf-/Eis-schlebplätze, Langlaufleipe, Tennishalle im Um-krels von 400 Metern.

**Ferienwohnung** PULVERSCHNEE + SONNE IM 250-km-SKIPISTENPARADIES GASTEIN BOTT - DAS NEUE LUXUS-APPARTEMENT - ★ ★ ★ ★ - HOTEL - Barni-Kui

in Bad Hofgastein für 2 Pers., großer Südbalkon mit Bäck auf das Angenai, Saun I. Hs., entziickend eingerichtet. Nähe Bergbahn, Thermal-Hallen- und Freibad/Kurzentrum @ Tel. 648/556 52 45



BAD HOFFASTEIN HOTEL ARKADINHOF TO 1906-301

L. A. Ch. SCHULZ-Werbung Mattentwiete 5, D-2000 Hamburg 11, Telefor 040/36 46 86

Diese Hotelgemeinschafts-Werbung wird zusammengestellt durch

Put Grin

In Cc

### **USA:** Besserer Etagenservice in Marriott-Hotels

Amerikanische Hotels, so praktisch sie eingerichtet sind, neigen zur Unpersonlichkeit. Schuld daran ist meist die Größe der Hotels mit ihren tausend und mehr Zimmern. Um einen Abgianz privater Atmosphäre zurückzugewinnen, entwickelte die Marriott-Kette (mit mehr als 120 Hotels in Amerika sowie Ablegern im Nahen Osten und ersten Häusern jetzi auch in Europa) die Idee des Concierge-Levels.

Das Wort "Concierge" weckt bei Paris-Kennern meist zwiespältige Gefühle. Wenn er schon nicht an die Conciergerie denkt, von wo aus die Opfer der französischen Revolution ihren Weg zur Guillotine antraten, so mag ihn die Krinnerung an jene Hausdrachen irritieren, die Trinkgeld- und klatschsüchtig den Eingang der Wohnhäuser bewachen. Doch solche Assoziationen sind bei Marriott nicht angebracht. Das Concierge-Level umfaßt in den Marriott-Hotels die oberste oder die oberen Etagen. Dazu gehört immer eine kleine Lounge, wo man Freunde oder Geschäftspartner ungestörter als in der Hotelhalle empfangen kann Morgens steht dort ein "Continental Breakfast" bereit, tagsüber gibt es kleine Snacks, dazu Kaffee, Tee, Juice, alkoholische und alkoholfreie Getränke. Das alles wird nicht extra berechnet.

Neben der Lounge hat die Concierge ihren Schreibtisch. Sie gibt Auskunft, was die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten betrifft, hilft Karten für Theater oder Konzerte zu besorgen, organisiert Besichtigungen oder andere Verabredungen. Sie nimmt für die Hotelgäste Mittellungen entgegen und erledigt für sie Telefonate.

Auch die Zimmer sind etwas grö-Ber und ein wenig komfortabler als die übrigen eingerichtet. Radio und Farbfernsehen gehören zwar längst zur Standardausrüstung aller teureren Hotels, doch daß morgens eine. Tageszeitung bereitliegt, ist nicht üblich. Die Preise für die Zimmer auf dem Concierge-Level bewegen sich an der Obergrenze der in diesen Hotels üblichen Spanne. Im Boston Marriott Long Wharf sind beispielsweise 95 bis 130 Dollar für ein Einzelzimmer, 115 bis 150 Dollar für ein Doppelzimmer, im Washington Crystal City 95 bis 110 Dollar für ein Einzelund 110 his 125 Dollar für ein Doppelzimmer zu zahlen.

7 – für Anleng

noch einige pan, begut

Le. Jitterdina

entgegen.

Aiperdori .

House out Parist de boat Bel

Balkon, migra ad. Same of

とは、これ間

ring and electrical

-

15' l"

北

141 CV 17 - 1944

33/234

#:onen

### Kreuzfahrt im Yacht-Stil mit "Sea Goddess"

Auf exklusive Kreuzfahrten sind sie seit zehn Jahren spezialisiert, aber allmählich haben auch extravagante Secreisen ihren Platz im Programm von Hanseatic Tours (Große Bleichen 21c, 2000 Hamburg 36) gefunden. Die Palette der Schiffe reicht vom gemütlichen, ehemaligen Fischdampfer North Star" bis zum deutschen Flaggschiff "Europa". Die "Europa", "Vistafjord" und "Sagafjord" oder die Royal Viking-Schiffe vertreten die klassischen Luxusliner für ein anspruchsvolles Publikum, während die "Pearl of Scandinavia" Asienliebhabern die reizvollsten Routen bietet (so 18 Tage rund um Japan ab 10 600 Mark), die kleine "North Star" preiswerte und behagliche Seereisen im Club-Stil (beispielsweise 14 Tage nach Spitzbergen und zu norwegischen Fjorden ab 3 430 Mark) offeriert und die "Lindblad Explorer" zu Expeditionsreisen einlädt (30 Tage Falkland-Shetland-Antarktis ab 19 495 Mark). 3310 Reiseteilnehmer buchten im vergangenen Jahr bei Hanseatic Tours zu einem durchschnittlichen Reisepreis von 7 800

Für 1984 locken die Hamburger Secreise-Spezialisten mit einer neuen Attraktion: Ab April können auf der "Sea Goddess" (Kosten 34 Millionen US-Dollar) Kreuzfahrten im Yacht-Stil gebucht werden. Das 4000 BRT große Schiff soll im Mittelmeer und in der Karibik eingesetzt werden. Die "Sea Goddess" bietet 60 geräumige Kabinen, jede mit separatem Schlafund Wohnbereich, Radio, Fernsehen, Stereo- und Videokassettengerät, Kühlschrank - kostenlos mit Getränken nach Wahl bestückt - und ein Bad mit Wanne und Dusche, Den Passagieren stehen der Speisesaal, wo à la carte gegessen werden kann, Salons, Piano-Bar, Spielcasino, Bibliothek und Deckscafé, Swimmingpool und Fitnescenter sowie eine snezielle Sportplattform zur Verfügung, von der aus man sich ins Wasserski-, Windsurf- oder Tauchvergnügen stürzen kann.

Aktiv und anspruchsvoll stellt man sich die künftige Klientel der Seegöttin vor. Sie sollen sich wie privilegierte Gäste an Bord einer privaten Yacht fühlen, zu den ausgesuchtesten Zielen geführt werden. Der Preis von 8 750 Mark für eine Woche auf dem Mittelmeer soll dieser Gruppe von Seereisenden die Urlaubsfreude nicht trüben.



Die King William Street in Adelaide nach einem Stich von 1875 ENTNOMMEN AUS: "AUSTRALIEN", VERLAG CJ.BUCHER/MÜNCHEN 1983

# Mit Fotografien verreisen

Der fünfte Kontinent auf einen Blick Der Bildband "Australien", herausgegeben vom Verlag C. J. Bucher in München, vermittelt auf 250 Seiten einen umfassenden Endruck des Landes, das in den vergangenen Jahrzehnten als Eldorado der Einwanderer galt. Das schwergewichtige Buch, klar in vier Kapitel "Das unbekannte Australien", "Die goldenen Jahre", "Eine Reise durch den fünften Kontinent" und "Australien -Land der unbegrenzten Möglichkeiten" gegliedert, informiert nicht nur über die Geschichte des Landes, seine Ureinwohner und Tierwelt. Das Buch erlaubt dem Leser ebenso einen Blick in das australische Bildungswesen - ein ungewöhnlicher Aspekt für einen Bildband - und nimmt sich au-Berdem eines Problems an, das für

der ehemaligen Strafkolonie. Gelungen scheint auch die Auswahl der Farbfotos, welche die Gegensätze dieses Kontinents, die Vielgestaltigkeit von Landschaft, Flora und Fauna, die Reservate der wenigen Ureinwohner und den Lebensstil des modernen Australiers dokumentieren. Ein weiteres Element, das dem

den fünften Kontinent über Jahrhun-

derte unlösbar schien. Gemeint ist die

Stellung der Frau in der rauhen Welt

Band den Anstrich eines historischen Kalenders gibt, sind die Stiche, die Australien in der Zeit vor der Jahrbundertwende zeigen. Wer das Buch in seine Bibliothek einreihen möchte, muß allerdings stolze 98 Mark für den Band zahlen - ein teures Vergnügen.

Man versteht Kanada am besten, wenn man sich das Land nicht als Nationalstaat im europäischen Sinne, sondern als eine Art Imperium, als Welt für sich, vorstellt." Die einleitenden Worte zum Bildband "Kanada" (Preis: 49,80 Mark), den der Schweizer Reich Verlag (CH-6000 Luzern, Postfach) in seiner terra magica-Reihe auf den Markt gebracht hat, könnten Leitfaden für den Aufbau, die Texte und die Fotoauswahl des Bandes sein. Mit farbenfrohen Aufnahmen und komprimierten Texten stellt der Band die zehn kanadischen Provinzen und die beiden Territorien Yukon und Northwest Territories vor, die von den Indianern ebenso geprägt wurden wie von den ersten englischen und französischen Kolonialisten oder den späteren Einwanderern aus Italien, Deutschland, Holland und den skandinavischen Staa-

Italienurlaubern, die sich mit der Rolle der Sonnenanbeter an den Badestränden nicht begnügen, sondern auch das Kulturland Italien kennenlernen möchten, empfiehlt sich als Reisebegleiter der Bildband "Traumstraßen Italiens". Der vom Süddeutschen Verlag in München herausgegebene Band (Preis 75 Mark) führt mit Start nahe Turin über 16 Etappen durch die berühmten Landschaften und Kunstzentren des Landes. Fast unberührte Gegenden im östlichen Zipfel des Stiefels werden ebenso vorgestellt wie die Kulturmetropolen Florenz, Rom und Venedig.

Die Texte sind kurze Einführungen in die typischen Landschaftsformen, die Geschichte und die Kultur der einzelnen Etappen. Außerdem werden lexikonartig die wichtigsten Sehenswürdigkeiten mit ihren Daten vorgestellt. Im Mittelpunkt aber stehen die Fotos, farbenprächtige Dokumente, die das Typische von Italien zeigen – seien es nun die Reisfelder bei Novara, der Titusbogen in Rom oder das Forum in Pompeji. Ein Nachteil des Bandes, der ausgesprochene Kunsttouristen sicherlich nicht befriedigen wird, ist, daß auf die Inseln ganz verzichtet wurde, obwohl zum Beispiel Sizilien mit zahlreichen Kunstdenkmälern aus der Vergangenheit aufwarten kann.

### NEUE KATALOGES

El Ai Israel Airlines (Roßmarkt 1, 6000 Frankfurt/M): "Faszinierendes Israel" - Unter dem Matta "Die staatliche israellche Fluggesellschaft fliegt Sie in das Land, in dem sie zu Hause ist" präsentiert der Prospekt Badeurlaub, Rundreisen und Wüstenfahrten. Sa führt etwa dle klassische Israel-Rundreise in einer Woche durch Negev und Judäa, zum Taten Meer, nach Massada, Jerusalem und den Golan-Höhen. Die Taur kostet bei Unterkunft mit Halbpension in Vier-Sterne-Hatels und Kibbuz-Gästehäusern ab 1690 Mark. Außerdem bletet das Programm "Erholung in Kibbuz-Gästehäusern" zu einem Preis ab 1170 Mark inklusive Flug, Übernachtung mit Frühstück und Miet-wagen. Van Obergaliläa bis zum Toten Meer können die Israel-Besucher zwischen 18 Kibbuzim wählen. 1610 Mark bezahlen Touristen für eine viertägige Tour im Geländewagen durch die Wü-ste Negev. Fachleute mit Kenntnissen in Geographie, Botanik, Geschichte und Archäalo-

gie begleiten de Fahrt.

Orion-Interconti (Königstraße 66, 7000 Stuttgart): "Griechen-land, Zypern, Marakko" – Neben den Urlaubsländern Marakka, Griechenland, Türkei, Zypern, Israel und Ägypten erweiterte der Reiseveranslalter sein Angebot um Ziele In Gibraltar und Andalusien, wabei die beiden letzten Urlaubsgebiete auch als Komblnation mil einem Marakko-Aufenthalt gebucht werden kön-nen. Tauristen, die mehr als nur eine griechische Insel kennenlernen möchten, können Kreuzfahrten auf verschiedenen Schiffstypen buchen, angefan-gen vam einfochen Kalki über Matorsegler bis hin zu ausgewachsenen Musikdampfern, Das Türkei-Angebot umfaßt neben dem Badeurlaub an der türkischen Riviera auch zwälf verschiedene Rundreisen, die unter fachkundiger deutschsprachiger Reisebegleitung zu den klassi-schen Stätten wie Pergamon, Troja, Ephesus ader in den Osten der Türkei bis an den Van-See führen. Preisbelspiele: Die achttägige Rundrelse durch Zentralanatalien kostet inklusive Halbpension ab 1171 Mark. Für eine achttägige Ägypten-Fahrt mit Nil-Kreuzfahrt, die unler anderem den Besuch der Slädte Kaira, Luxor und Assuan einschließt, bezahlt man ab 3072

Fremdenverke land (Kaiserhofstraße 7, 6000 Frankfurt/M.): "Neuseeland – Am schönsten Ende der Welt" – Auf 32 Farbseiten informiert das Fremdenverkehrsamt über

geltörns in der Bay af Island ebensa wie über Galdwaschen an den Ufern der Gebirgsflüsse oder abenteuerliche Trekkingtouren durch die Einsamkeit der Fjardlandschaften. Außerdem gibt der Prospekt für Individualisten, die auf elgene Faust Im Campmobil zu den Geysiren des Landes, seinen Gletschern und Sandstränden aufbrechen wollen, Auskünfte über Adressen, Telefannummern und Preise für Leiftwagen. Ameropa Reisen (Myliusstraße

47, 6000 Frankfurt/M.) "Reisen mit Bahn und Auto" – Preiswerter als im vergangenen Sommer afferiert der Veranstalter in zahlreichen Fällen Bahnreisen in Deutschland und ins benachbarte Ausland an. Sa kostet etwa eine Woche Timmendarfer Strand (Zimmer/Frühstück) mit Bahnfahrt ab Frankfurt statt 331 nur nach 296 Mark. Außerdem gewährt Amerapa auf die reduzierten Bahntarife für Kinder nachmals einen Abschlag in Höhe van 30 Mark. In der Var- und Nachsaison, einschließlich der Herbstferien, gilt der sogenannte Super-Kinderfahrpreis in Höhe van zehn Mark für alle Bahnstrecken bis hin nach Jugoslawien oder Spanien. Insgesamt bielet der Prospekt mehr als 500 Fenenorte, davan 218 in Deutschland, 113 in Österreich, 49 in Italien und 44 in Frankreich. Hinzu kommen Länder wie die Schweiz, Halland, Dänemark, Ungarn und Griechenland. Preisbeispiele: Eine Woche im italienlschen Pesara kasten bei Anfahrt mit der Bahn ab 513 Mark. Und für eine Woche in Porta auf Korsika bezahlen Urlauber bei Fahrt Im Auta ab 486 Mark inklusive Halbpension.

ABR (Amtliches Bayerisches Reisebüro, Im Hauptbahnhaf, 8000 München): "Ferienhotels" – Hatels und Pensionen für Selbstfahrer in 210 Orten und zehn Ländern bietet der Veranstalter in der kommenden Saison. Zimmer în elnem Graßteil dieser Hatels, die in allen Preislagen zu haben sind, können beliebig gebucht werden, das heißt, es müssen weder vargeschriebene Wochenpauschalen noch bestimmte Ankunftslage beachlet werden, Prelsbeispiel: Für ein Zimmer mit Frühstück in Zell am Ziller bezahlt man für eine Woche ab 120 Mark. Besondere Angebote für Fami-llen gibt es in verschiedenen ästerreichischen Orten. Um Eltern die Möglichkeit zu bieten, "Urlaub vom Kind" zu machen, stehen geschulte Betreuerinnen zur Verfügung, die sich an drei Tagen um die Kinder kümmern, mit ihnen baden gehen, bosteln oder Bau-ernhöfe besuchen.

# ist Schneevergnügen Putverer erholsam spurig

Kolmho f

Cots d'Aust, Ste: Haxime, ruhige komf. Villa, Pool, bezaub. Blick auf St. Tropez u. Meer, Motorboot, Ter-mine frei: Tel. 08172/4 13 06

Südfrankreich St. Tropez

Kontiki gr. Wohrwagen dir. tt. Meer v Mai-Okt. zu verm. Tel. 0261/3 42 74

Hers in Port Stimond/Cots d'Azer, Wonnzimmer mit offenem Kamin, Efecte, 2 Schlafz., Bad, 2 Toil, mit Bootsplatz vor der Terrasse, ideal f. Wassersportler, 1984 verschiedene Termine frei, private Vermittung, Tel. 102223) 34 22

Wenn Sie beim Langlaufen gem lang laufen, werden Sie sich über die Vielfalt der Lalpen in (1100 mf und um (1300 mf) und aben der Lalpen in (1105 mf) von Bad (Benkinchheim freuert. Aber auch über Spaziergänge auf idylischen Wänterwegert, über die herzhaften Kärntner Könfichkeiten, exquisite Naturhüche, gemünliche Bars. Über gesellige Saura-Abende und Schwimmvergnügen im Thermal Rämerbad adet in der Alpertherma (33°), Dazu über gepflegte Pisten mit 23 Litten.

Waitere Informationen und Prebongaben erhalten Sie vom Fremderverkehrsverband A-9546 Bad Kleinkirchheim 16 Tel. 0043/4240: 8212

1100 m bis 2400 m KLEINKIRCHHEIM

Eschenhof

ALTE POST

Kurhotel Ronacher

telsenhof

Racumerhof



mehr Beförderung Neubau der Silvrettasufbahn in die Sklarena

60.000 Pers,/h 4 Kabinenbahnen 42 Schlepp-, 7 Sessellifts SILVRETTA-SKIPASS 7 Tage Nachtigung/Prühst.

6 Tage Silvretta-Skip ischgi/Samnaun ab DM 400 .--TELEFON 0043 5444 5318 TELEX 0047/58 148 FVV SVR



ROTTUCAL.

Algarve Portugal Eine Dase der Schönheit, Ruhe, und Erholung. Direkt am Atlantik, am 6 km langen Sandstrand von am e krit langert sandstrand von Fraia de Galé. 10 Min. bis zum Streikasino. 30 Min. bis zum Flug-hafen Faro. Bin Traum für Golfer (m. hauselgenem Putting-Green), Taucher, Surfer, Reiter und Tenniskleine Luxushotel mit beheizten Swimming-Pool.

Fordern Sie unseren Prospekt an ouchen Sie einen Traumurfaub: VILA OYA, Postfach 367, 8000 Müncher Tell-infor Mol-Pr. 10-18 Uhr. 089-61 10 80, Teley 52 9720

ihr Winterwieub I. Lechtel/Thol Hoss Michoela – Perienwhg i. versch. Größen f. 2–6 Pers., ruhige, sonnige Stidlage, 200 m v. d. größteo Doppelsesseibalm der Region. Hoss tina – Perienwhg. u. Zi. m. Du/WC, sonnige Lage, direkt an d. Langlauflotpe, beste Schneeverhältnisse! Preisgünstig ab 11. 2. 1984
Martina Wolf, A-6658 Bach/Lechtal, Throl, Tel. 2005/5654-65 60 LONDON Übernschtung u. engl. Frühstück für längeren oder kurzeo Anfenthalt als Feriengast oder zu Studienzwecken Soddard's Guest House, 372 Finch-ley Road, London. NW3 7AJ. Tel. Lon-don 435–0930 od. 435–8306

### FERIENHAUTER-FERIENWOHNUNGEN

### 

Cote d'Azur: Direkt am Meer

befinden sich uns, zwei nebenefnander liegend. Komfort-Appanaments (zwischen Nzza u. Antibes geleg.) mit groß. Meeresblickterr., 46 Schrifte z. Sandstrand, vom Nzza u. Antibes geleg.) mit groß. Meeresblickterr., 46 Schrifte z. Sandstrand, vom Segentimer dir. zu vermieten. Anfragen Mont.—Freit, von 9–18 Uhr unter Tel.-Nr. 0043/662/51 44 65.

Frankreich

Manton, Cote d'Azur herri Fewo frei. T. 07851/72 38

Rivdyheimethof

HOTEL Trattlerhof

**Port Grimaud** schönes Haus m. gr. Liegeplat mögi. im älteren Tell zu kaufen. Zuschr

Ferien 1984 in der Bre-tagne in Erouy-Plages 7 Strände, ideales Klima, Fischertus-fen, Villen u. Wohnungen, Interes-sante Preise: Juni, Juli u. Sept. Agence Pierre Tillon 11. Rue Foch — P-22430 Erquy fel. 0033 (96) 72 38 28 erbeten unter: Reisslehner. 8913 Schondorf, Tel. 06192/224

herri. zel. Villa m. Panoramabi. aufs Mecr. Telef., beheizbar. Swimm-pool, zu verm. Tel. 948/776 46 45

### Hotel Birvideau\*\*\* in Carnac – Südbretagne

Heml. ruhige Lage, 1 km von den Stränden bietet Ihnen

das Vergnügen, auf einer sonnigen Tensse zu frühstücken
einen bezaubernden Garten voller Blutten

einen bezaubernden Garten voller Blutten Stibes "Famiente" am Swimmingpool
 Stibes "Famiente" am Swimmingpool
 Martin Marti

Scients, pur Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Hotel Birvidaas, SP 13, F-56720 Ploebarnet, Tel. 0033-97/52 34 56

Ihr Spezialist für France -Agence Française necholskaPe 25 7000 Shakan 1 Tel 07 11-25 10 10

#### **Sonniges Frankreich** Permistungelists App-Villen Cote d'Azur-Corse-Atlantik Hinterland.Deutsch 004121/207105 8-11 U. LUK, Pichard 9, CH-Laus sone

BERGE

Marino-Bole-dez-Anges - Nizza Lazos-Ferienwohnung 3 Zk 2 B m WC, 1 sep. WC, gr. Balkon, dir. am Meer, f. max 6 Pers. ganzi. zu verm. Mod. Motoryacht San Lorenzo u. d. Cote d'Azur. Nähe Fingpi. Nizza, mlt Bootsmann u. erf. Service, 6 Schlafpi. in 3 Kah., zu verchartern von Mai-Okt. Preise u. Termine m. erfragen: BWI GmbH + Co. KG, 6301 Nieder-Ohn. Telex-Nr. 418 72 18, Telef.: 06136/ auf der Insel KORSIKA.

Fordern Sie den Prospekt '84 an. BERGE & MEER lkenweg 11, 5451 Ehlscheid Telefon (0 26 34) 80 85

Ferienhäuser in

Mimizan-Piage/Atlantik Südwestfrankreich Neubau-Komfort-Ferienhäuser zu vermieten, direkt vom Eigentumer. 4 oder 6 Personen, April-Oktober. Ab DM 430, bis DM 960, pro Woche. Prospekte, Anfragen: "Les Ha-meaux de Mimizan". Pierre Manvilmeaux ge ammuzan . r'erre manvi-ler, 42 Av. du Courent - 40200 Mimzan, Tal. (003358) 090336 oder Haute Vue, 64180 Mortas, Tel. (003359) 33 41 22

### FERIENHÄUSER Atlantik-Mittelmeer Bretagne - Aquitaine - Landes Côle d'Azur - Languedoc JEAN JACO GMBH HONSELLSTRASSE 8 D - 7640 KEHL AM RHEIN 全 07851 73001 面 753 602

Perientis, Na. St. Tropez Pera., Swimmings., 2 Tennispl Strandnähe, Privat-Vermietung. Tel. 02 03/70 98 48

Frankreich ab DM 195,-/Wo. nhänger Fill Sörensen, Dorfstr. 36a 3012 Left. 8, Tel. 9511774 10 11 Rascaff - Bretagne

Neue Privatvilla mit 2 Whg., gr. Gar-ten, sehr ruh., 30 m v. Meer, wö-chentl zu vermieten. R. Aballez, 16 Rue Sufly Prud homme F-29200 Brest, 00 33 98/46 35 14

Urlaub in Paris in gut ausgewählten Appartement

Urlaub am Atlantik in ausgesucht schönen Häusern Morgit Stichert, Tel. 07473/13 34, Postfach 1330, D 7406 Mössingen

#### = Ursula Lotze = vermittelt für

Vacances France VF sorgfältig ausgewählte Ferienhünser. Villen und Wohmungen an allen französischen Küsten. Telefon 0211 58 84 91

Frz. Atlantikküste, im FKK-Centrum EURONAT hübsche Ferien-häuser und Studios von Privat zu vermieten. Vor- und Nachsais Tel. 0421/41 18 25

Vermieta – Loire-Tul Mähe Orleons Ferienhaus, 3 oder 4 Räume, Kom-fort-Kamin, Garten, kleiner See, Kü-che, Ursul Jourdam, Domaine de la Bâte, 45510 Vienne-en-Val, 0033/38/ 58 80 75



### Schweiz

Chalet-Caux sur Montreux, für 5-6 Pers., aller Komfort, Wo'zi. m. Kamin, Trampblick auf Bergoanorama u. See; nach Renovierung Erstbezug, Wander u. Skigebiet, ab 1, 2, 84 frei. Tel. 0041/21 65 57 63 oder Ch.-Nr. 55271 an WELT am SONNTAG, Postfach, 2000 Hamburg 38

Hotel

Bergkristall
A-6764 Oberlech 2/Arlberg

thr Winterwrigub L Lochtol/Tirol

Existesiv. Urious dir. u. Luguner See Trangaville 280 m², 6-8 Pers. id. Hs. 75 m², 4-5 Pers. m. Schw'bad, Sanna. Bootsgarage, herri. Gart. u. sonst. Komfort od. 1-, 2- + 3-Zi.-Kft.-App., 2-6 Pers. ab sof. frei, T. 0731-7 67 14

Luganersee Zu vermieten Ferlenwing. am See. Tel. 8857/844/6 21 44 (man spricht deutsch)

**Ferienwohnung** Locarno

Südhangiage, komfortabel eingerich-tet, großes Wohnzimmer, 2 Doppel-schlafzimmer, Küche, Dr., Bad, gr. Sonnenterrasse, Dachgarten, Hallen-schwimmbad + Garage, Tagespreis 120 - DM, ab Montag 6721/23 63 68

LAAX "Weisse Arena" Skigebiet bis 3000 m G. M., 1½-u. 2¼-Zi.-Wug. (3-5 Pers.) mit TV/Tel. wo-chenw. zu verm. Frei ab 7. 1, 84 Tel. 0041-81-39 38 38 od. 0041-86-245 45 1100 m, Chalet, 4-6 P., ab 550,- Did/ Wo., Skistat. 400 m, 06843/8508

Im Schweiz. Kanton Wallis vermieten wir ein komf. Chalet (6 Pers.) ideal f. Langlauf u. Abfahrt I. Winter, herrl. Wändermöglichk. i. Sommer. Nö.: 7. 02228/71 31

**Firms-Waldhous:** Lux. 2-Zimmer-App. 2 Betten, ruhige Lage.

Fr. 45,-/95,- pro Tog. Tel, CH 004161 91 46 73

Frühling

am Lago Maggiore Brissago, 2-Zi.-Kft.-App.. Seeblick, Sanna, Hallenbad, Tel., Farb-TV, an anspruchsvolle Gäste zu vermieten. Tel. 05 51/3 10 21 u. 84 99

Gemütl. Ferien-Wohnungen Ernen/Wallis ab 7. 1. '84

(Nähe Bettmeralp, 1200-2900 m für 2-7 Pers., schneesichere Abfahrten u. Langlauf v. Dez.-April, Pers.Tag v. DM 17,50 bis 25,-... Information (Prospeid + Video-Film), Tel. Mo.-Fr. 0231/52 74 78

# Jetzt schon den nächsten Urlaub planen

Studienreisen – Erholungsreisen – Seereisen – Kurzreisen – Badereisen – Städtereisen

### Mehr darf eine Kreuzfahrt nicht kosten!

Nicht mehr als eine Delphin Secreise! Denn das Angebot von Delphin Seereisen ist geprägt von einem für Sie äußerst günstigen Preis/Leistungs-Verhältnis.

So sind die Routen durchdacht zusammengestellt und bieten eine gelungene Mischung aus frischen Ideen und »klassischen« Kreuzfahrten, die bequem in einen Zweiturlaub passen und dem Geldbeutel gut tun. Zum Beispiel:

Am 18.9.1984 – 14 Tage Östliches Mittelmeer schon ab DM 1.678.-.



Doch Delphin Seereisen bietet Ihnen auch echte »Raritäten« - wie kaum ein anderer Kreuzfahrten-Veranstalter! Zum

Am 5.1.1985 - 70 Tage Rund um Südamerika schon ab DM 7.358.-.

Delphin Seereisen: Zuverlässig wie immer in der Durchführung der angebo-tenen Reisen – und ab Mai 1984 wieder mit der beliebten »Kazakhstan«, vollkommen umgebaut und modernisiert; das Essenan Bord-mitfreiem Tischwein! - liegt erheblich über dem Angebot vergleichbarer Schiffe; das Unterhaltungsprogramm präsentiert Künstler der internationalen Spitzenklasse.

Darum dürfen Kreuzfahrten auch nicht mehr kosten als bei Delphin See-

Prospekt, Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro.

### DELPHIN SEEREISEN

Kreuzfahrten mit Herz und Verstand Grüneburgweg 3, 6000 Frankfurt am Main 1, Telefon (0611) 550688



**Studienreise** Mexico 14.-28. 4. 1984

**POPPE TOURS** Eppichmauergasse 8 · 6500 Mainz Telefon (06131) 201–233

### Individuelle Weitreisen 1984/85

Programm Kiwi; Deutschland-Los Angeles-Papeete-Fifi (Samos/Tor-ga)-Neuseeland (Rord- und Südin-sel)-Singapore (Tokio)-Deutschland, 27 Tage ab Dit 7890.-

ogramm Koals': Dentschland longkong Brishane Kelbourne-lydney Papeets (Ronolni) Los Angeles Frankfurt, 23 Tage ab DM 7580,

Nostalgie-Istanbul-Orient-Expreß 1984 **POPPE TOURS** Epplohmauergasse 8 · 6500 Mainz Telefon (06131) 201–233

AGYPTEN

Sindienreisen zu günstigen Bedingungen z. B. 12 Tage Kairo/ Lutor/Kousombo/Edit/Assuan I. Kl. + HP + Linlenfl. + alle Anafl. Dil 1996.- Ablitige: 4. 2. - 18. 2. -10. 3. - 24. 3. - 7. 4. - 21. 4. Vergleichen Sie Preise und Lei-stungen, bevor Sie buchen! Pro-suekt anfordern. spekt anfordern Phorot Toors Lohweg 11, 6050 Offenbach Tel. 0611/86 40 40 + 86 42 83

Teneriffa \$0d Hotel Paraino Piorai 2 Wo. Flug/Obern. DM 1061,-SUDTOURISTIK, 0611/631 24 16

CHINA 26 Tage Erlebsnistour a. transaib. Bahn Peking-Bertin, inkl. Flug Frankf.-Hongkong DM 5880,- Programm 84 bei Reiseveranstaltungen Reiseveranstaltur Bernd Heinrichs odinghauser Weg 91 5970 Plettenhauser



0217 001 777 asd

Buchung auch in ledem guten Reisebürg

unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG



Denni Seit 5 Jahren im Dienste der Individualisten Griecheniand + Zypern 1984 Individuelle Reisen zu enorm günstigen Preisen sind direkt bei uns zu buchen.

DELPHI REISEN, 7500 Karlsruhe, Kaissrstr. 118, 3. OG, Lift, Tel. (07 21) 2 09 04-2 09 05, Telex 7 826 475

# **GLOBETROTTER** damit es eine gute Reise wird Ägypten - Pharaonenland am Nil

Eriobnismicho Sudienteise (Schiff/Bus/Flugzaug), 16 Tq., großes Besichtigungsprogramm, von Alexandria über Keitro, El Minje, Luxor bis Assuan, zurück über Susz/Rotes Meer, Preise, je zach Arrangement, einschl. Doppelteib. (Schiff), HP, erste Abfahrten: 20. 2. 5. 3. 84

Garten Eden - eine Reise ins Morgenland Golf von Aqube, Petra – die geweitige Feisenstadt, Wüstenreidenz Amman, Peimyle – Königin des Crients, Studienreise für Entdecker (Bus/Flug), 16 Tage, HP, enste Abfahrt: 11. 5. 84

Griechenland – Einkehr bei den Göttern Studierreise zu den großen Heitigtümern Griechentende. Durch die Absospiorte am farbemprächtigen Golf von Seioniki bis ins südliche Heitlas, Alben, Sparta, Clympia, 17 Tage, einschl. Schiffspassagen (2-Beth-Kab.), HP DM 1.858,-nur DM 1.858,-nur DM 1.858,-



ciran: "Globatrotter aus Ge Inany", Dae erste Pullman-itus von weitner, nileut-wirts (Ubrigens: Haben Sie sichen untweren nassen Wie

Berstung und Buchu (Vahrendorf) Tel. 940/796 22 55 sowie in ellen

Kolumategatiasiau



BARCELONA - GRAN TEATRE - 21. bls 23. 1. 84
FAUST (Gounod) - Alfredo Krous, Mirelio Freni
Flugreise - Lurushotel
LONDON - ROYAL OPERA HOUSE - 17. bls 19. 2. 84
IDREA GENIER (Glordono) - Weild, Prowright, Correre
Bollettobend - Royal Bollett
Flugreise - Luxushotel

NEW YORK - 100 JAMER MET - 15. bis 21. 3. 84
DIE ENTFOHRUNG AUS DEM SERAIL (W. A. Mazari) - MANON LESCAUT (Puccini)
FRANCESCA DI RIMINI (Zondonoi) - Renato Scotto, Placido Domingo
STAATSOPER WIEN - OSTERN 1998
DER LIEBESTRANK (Donizotti) - Xoddei, Pavarotti
PARSIFAL (Wagner) - Rysonok, Jeruschem, Welki kiere Angebote und Aufnohme in unsere Kundenkortel: HEUS, Opern- & Konzertreisen Lidi oHG; Postfoch 401144, 8000 Milnchen 40, Tel. 089/34 65 01

# 

#### AUS END

#### Spanien

Direkt am Mittelmeer Lux.-App. L 2-6 Pers. in excl. Villa m. eig. Park, Pool, Teunispi., Hafen (cytl. auch Boot) zu vermieten. 7st. 0611/58 24 69

Suppolow — Sponien, kompl. 3-Zi.-Whg., Garage, Sicht zum Meer, 30 bis 60 DM/tgl. Tel. 0034/67 50 38, Otto Huppert, Cunit/Tarragona

Mullovea, Bungalow in schön. Bade-bucht, gr. Terr., heinbar, 4 Pers., zu verm. April, Mai, August, Oktober. Tel. 0208/37 41 44

Marbella Perionhaus f. Verwöhnte, ca. 350 m², Pool 6×12 m, Telef., Personal vori., wöchend, ab DM 1500,-Tel. 0201/41 13 70

Grun Coneria/Ville Eden Maspaloms, 2- und 3-Raum-Lux. Wohnugen ab DM 39,- pro Pers. und Tag. Preisw. Filige. Tel. 02554/233

COSTA BLANCA/CALPE Hans, 2 getr. Whgen., 4 brw. 6 Betten 150 m z. Strad. Tel. 05251/6 27 57

Teneriffa — La Palma — La Gomera — Reservation (suit 1954). Amsgesuchte Hotels. Apptanta. u. Bungalowa. Günst, Direktfülge. ind. Terumine. in-formationen bis 22.00 Uhr. Tel. (02361) 2 29 67

insel Elba

Ferienwhg. f. 2-5 Pers, in Capoliveri ab I. 4. 84 zu verm, Wohnkit u. Wohnhalle m. offenem Kamin, I Dop-pel-Schlaftsi, Du., WC, Terrasse u. Galerie

U. Dahl, Frohnhauserstr. 238, 4300 Essen 1, Tel. 0201/73 48 06 ab 16.00

Limone Gardasee

Limone/Gardasee

Komf. Ferien-Bungalow für 4 Personen noch zu vermieten für Mai. Juni. bis 7. Juli und ab 11. Aug. 1984. Tel. 02251/4227

Loguner See, Hans am See, 8 Zi., Gart, Terr., Garage, v. Mai – Sept. z. verm., 7g. DM 140. PO 47471, WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 38

Numana/Ancona/Adria

William of Antorial Author Ru Urlaus in gepflegten Appartaments and Bangelows, im Villenpark Tau-nus Belvedere, eigenet Privatstrand, Cub., Sportzustrum mit Schwimm-had, Tannisschwie, 4 Teunispiktre, Supermarkt, Bestaurant und Wasser-sportmöglichkeiten. Verbilligtes Ar-rangement für Vor-u. Nachsalsonili Prospekt und Buchung über W. Ma-rent, Postfach 216, A-6010 Inna-bruck, Tel. 00431-5222-22891 oder 21865

Ferienhaus mit großem Swimmingpool an der Costa Blanca

6 Betten, 2 Böder, Wohnrüume, Bar, Grill komplett eingenchtet, in stiller Bucht, direkt am Meer gelegen, für Sommer '84 zu . vermieten. Tel. nach 18 Uhr: 02166/5 33 25

Costa Bionca, Haus am Meer, Pool, Temis, Surfea, Golf, 4 Pers. Tel. 05137/7 67 59

Coste del Sol, 3 Perh. 4–6 P. z. vm., Lux.-Ansstig., gr. Palm., Grt., Siz. u. Lg. Röb., Pool Strnh. ab 40,-77. b. schreib. W. Craner, Cancelada 04/34 Estepona

IBIZA In eleg. Privatvilla, Swimmingpool, Terrassen usw. in Strandsähe, div. Doppelzi, mit Bad einschl. Frühst. zu verm. Anfr. unter 02747/23 94 ab 13 Uhr oder Tel. Ibiza 003471/34 08 46

Rutza. Traumh. Lage, Lux.-Tert.-Whg., Pool 2 Do.Schl.-Zi., jegl. Romf. - sowie Bungalow, 3 Schl.-Zi. m. PKW. 030-341 38 02

Costu del Sol Gruncidina 1006 (m. Pool) in herd. Lope, 2 septr. 1908 è 4 Betten, tyl. 40,- bis 56,- DM 1 Volume, Tul. 4634-36 64 64 26

4 Ferienwohnungen in Villa, von Privat zu vermieten. Garten, Schwimbecken, 2 Minuten zum Meer.

Durchw.: 003471/69 04 67

Italien

DOLOMITEN b. 2300 m H. 35 Lifte, 60 km Loipe, Lux-App. Schwimmballe i. H. Sauna, TT-Raum, Gar., Sond.-Pr. 040-677 27 34 Antholz/Süctirol Rust. Chalets für Winter IL So Tel. 004191563696

Romf. Fer. whg., f. 4 P., Tranmlage, dir. am Meer, ginst. Pansch-Pr., frei ab 1. 3. 0228/61 35 13 Eigenführer vermietet wochenweise neue Komfortvilla für sehr bohe An-sprüche. Sehr ruhtge Lage, wünder-volle Anssicht auf See und Gebirge (2200 m) 5 Personen, 90; Dhirlag inklus. Licht, Wasser, Üheizung und Bemutzung Schwimmblid. Reine Haustiere. Bildprospekt Tel. 02581/ LAGO MAGGIORE (b. Luino) idvil. Fer.-Haus preisw. zu verm

Tel. 09281-957 71 Lego Maggiore, Nõbe Luko schöne Ferienkäuser ab März

RICCIONE, Fe.-Wo. ab DM 399/ Wo. 30. 6.-14. 7., 11.-25. 8., 40% Nachlaß. Späts. DM 89, 02825-7667 (10-18 Uhr

Taormina – Sizilien 2 Ferienwohmingen, ruhis, gepfl., deutschspr., Marzulio Cso. Umberto 176, 0039/942 25 470

TOSKANA Perlen-Wohnsen. + Villen. Postfach. 10 32 06, 2 Hamb. 1

Bis 7.7. außerst günstige Zwischenssi-sonpreise a. d. Adria, Gut einger, kindersonpreise a. d. Adria. Gut einger, Kirkver-freundl. Fewor-Häuser dir. a. Meer: Mil. Marittime, Cervia, Cesenatico etc. Gratiskatalog durch Hildeg. Herbst, Q40/631 50 29 + 631 05 31

Strandhaus auf Sardinien ideales Surfrevier, verm. 06151/ 66 23 21

MORARA-COSTA BLANCA, erstidas-sige Ferienhäuser, auch mit Pool, so-wie Super-Lanus-Pool-Haus, 2-10 Personen, verm. u. verk. 08157/71 21

Porte dar Kawarischein Inselu"
Ferienapp, für 2-4 Fers, in einer kl.
gemötl. Anlg., von Priv. zu verm. in
Poerto det Carmen, Robe, zenirt. Lage, 250 m zum Strand, Kostenioser
Transfer. Termine und Preise auf
Anfrage.
Postadresse: Warion Herr, Apartamentos Chafary, Avda. Las Playas,
Pto. del Carmen, Lanzarote, España

Box 323 S-851 05 Karistad/Schweden Tel. 9648-54-10 21 70

// Ferienhäuser in Norwegen/Schweden Fordern Ste fundaminas unserum Katelog en PF NORDISK FERIE

### Verschiedene

Florida Ostem in Miami Luxus-Bungalow, 2-6 Personen, 3 Schisfrimmer, 2 Bäder, Wohnzim-mer, Küche, großes Schwimmbad, ab 35 US-5 pro Tag. Tel. 0221-17 11 73

2000 Ferienwohnungen Ferjenhäuser und Appartements Frankreich/Griechenland/Italien/Jugoslawien Spankn/Deutschl/Holland/Osten/Schweiz 96-seitiger Katalog 1984 bel: INTER CHALET 7800 Freiburg, Blamerckalee 2a (0761) 2100 77

Englische FERIENHÄUSER Heideweg 54 (Abt. 9 )
4 Düsseldorf 30
(02 11) 63 31 93 Fordern Sie unverb eine Broschtire an. England-Wales-Schottlend - Mand

KRETA Ferien-Wohnungen ab DM 90,-71ag Alexander Damlanof, 7957 Ditzingen 5 Schulstroße 17, (071 56) 8234 auch 5a + So friend Ferienbäuser, Kabizenboote, Zigeu-nerwagen u.a. P.J. König, Karl-Halle-str. 91, 58 Hagen, T.: 02331/8 66 82

GRIECHENLAND Villen, FerWhgn, App. Festland/Inseln, Fährschiffe, Rüge Immobillen, Tel. 02 28/48 54 07 Johanna Burggraf, Kanneliterstr. 43, 5300 Bonn 3

Für Ihren nächsten Urlanb mieten Sie ein SOMMERHAUS auf dem Saima-Seengebiet in Finnland! Buchungen, Anfragen und Prospekte:

SAIMAATOURING Valtakatu 36 • SF-53100 LAPPEENRANTA 10 2 358-53-19004

Samalrave Kauppatori 4 • SF-57130 SAVONLINNA 13 **22** 358-57-12900

Florido/Fort Lauderda Kit.-Pewo, Privetrand, Logg., Lift, Sauna, Pool, Tennis, DM 180,-Tag. Tel. 0521/88 35 88

insel Rhodos - Genadion nur für individualisten geeignet, gut eingerichtetes Dorfhaus – 800 m vom Strand, 2–5 Personen – Preis 60,- bis 75,- DM pro Tag H. Räth, Herrnstr, 3, 8700 Würzburg, 0931/130 51

### Skandinavien

Urlaubsparadies Die Schwedische Seenplatte

6000 Seen, Schleusen und Kanāle in Vārmland, Delstand und Västergöttand; Ferfenhäuser, Landen Hotels, Kanu-Louise, August van Hotels, Kanu-Louise, August van Hotels, Kanu-van L. Katabo kostenlos:

Forlechüsser in Norweges Nordisk Hytleferie AS Storgates 8, M-2600 Lillehammer, 0047/825 49 00

Noordwijk und Katwijk aan Zee! Kompl. Ferlenhäuser, Whg., Apt., und Bungalows zu vermieten, Zimmer z Frühstück oder HP in Priv. oder Hotel frei. Alle in Meersenähel Geben S bitte um Zeit, Personen- und Schlafziamer-Zahl. Pelesialissysrenisiens gib Schaf GmbH, Pentiuck 20 17 14, 1400 trappertet 2, Telefon (82 92) 55 72 29

Holländische Nordsee eland-Habinsel Schouwen, Wal-eren und Goeree (ohne Fähre) in Südholland

 Ferienhäuser Ferienwohnungen

Achtung: schon ab 17. 8. 84 über 30 % billiger als Hauptssison.
Katalog über Frau I. v. Geradorff, 4700 Hamm 1, Postfach 6031; Tel. 02381/8 14 35 u. vorm. bis 12 Uhr auch 22381/8 14 15.
Agentur der
KAVERO-Vermietung – ZEELAND

Ferienhäuser am Atlantik 90d-Bretagne, Côte d'Argent, Sûd-England. Schöne komf. Ferienhäuser u. gemüti. Cottages.

Kathiog: Ursein Heatlichen, Individ. Ferientaus-Vermittung. Price-Euron-Str. 6

ENGLAND/CORNWALL. Holiday cottages with one, two and three bedrooms. All furnished to a high standard. Four are situated on farm 4 miles from coast and five are situated in small hamlet within sight of sea. Information from Ers. Parline Upright, Belgabron. House, Halgabron, TINTAGEL, North Cornwall, GB. Tel. 0044/840/77 06 67

St. Lucia Karibik Ferienvillen ab DM 800,- pro Haus und Woche für 4–6 Personen an wun-derschönem weißen Sandstrand. Hausmädchen inkl. Tel. 08028/28 54

Aigarye/Portugai erienapp's u. Villen zu verm Tel. 06131/8 54 98 u. 8 51 29

Sungalows f. 2-4 Pers. ab DM 90- pr. Tag z. vermict. Preing, Pringe Mussen vermitit. wer-den, Tel. 0451/60 18 12 Deutschape, Familie verm. priv. Un-terkil. z. Olympiade in Los Angeles. Ausk.: 7. 05171/511 11 n. 18 U. 300 FERIENHÄUSER

eigene Saure, Boot u. Bedeetrend AUCH MODERNE ROSINSONADE je auf eigener Insel des Saimsa-Sees Katalog kostenios. Tel. 00-356-53-17772 SAINAATOURS FINNLAND

### Schweden

Ferienhäuser, Blockhäuser, Bauernhöfe Katalog anfordern I I I Südschweitsche Ferienhaus-Vermittlung Box 117, \$-28900 Knistinge, T. 004644-60655

Schwedische Westküste Perienhäuser, Appertements, Tou-ristburo, Box 113, Strömsted, Schwed, 7el. 0046/526/116 00

Bungalows f. 2–4 Ps. ab DM 90,- pro Tag zu verm. Preisg. Flüge können vermittelt werden. Tel. 0451/50 18 12 ordsee (beig. Küste), kondort. Ferie

r u. -whgn. preisw. z. venn. Tel. 02248/38 60 CH-Tessin, Italien, Sardinien, Skri-lies, Ferienwohmungen zu vermie-ten. Postfach 395, CH-8026 Zürich oder Tel. 9041.1.482.2305 Sporaden

Landbaus bis 4 Pers. ab Mai frei, Tel. 089/13 48 40 Ferienhäuser u. App. in Dänemark, Schweden Norwegen u. Finnland Name Super - Angelots Kostenios Ferbkatalog Scan-Service, Bramer Straße 128, 2805 Steler 1, Tel. 0421/874068.

**Ferien in Florida Golf von Moxiko** 

in sazsaras gracenton vermie-ten wir unser gepflegtes und luxuriöses Wohnhaus. In Strand-nähe peingen, mit Klimsanlage und viel vontor amgestate verlügt es über Schwimmbed, 3 Schlafräume und ist für bis zu

Schlairiume und ist für bis zu Pers. geeignet. Auf Wunsch vio-Bernitzung. Tel. 87 61/3 63 88, Telex 77 21686 **KRETA Sandstrand** 

rienwohmungen, Roswitha Jölle jubertweg 2, 4052 Korscher brokch 2, Tel. 02161/67 26 40

Costa Brava alow m. Swimmingpool f. Alleinbenutzung, Strandnik Pers., Allemochuzzung, Stratzunge, v. 1. luit 34 – 15: Aug. 94 zu meten ges. Gen. Besehrelbung mit Bild er-beten. WS 55270 an WELT am SONN-TAG, Poetfach, 2000 Hamburg 36

GR - 1 - E

Komf. Ferienhaus für 6-8 Personen am Sandstrand ab Mitte Juli für 3 Wochen

Amperie breve oder Bucht von Roses e fisus migl. mit Sw.-pool wäh-Sommerterien NRW zh mieten. Tol. 82181/99 ZE 99

Nordsee

Deutschland ganz oben

z.B. Klipt's Lassen Hus, Wester

land, Appartement roll forchamity, Durche/WC, Farth-TV, Video, Ra-dio, Saura, Soladure, Schwimm-bad im Hause, Ruksuzik vom 7. 1. bis 24. 3. 84. Eine Wochs/Übernschüng pro Person (eigené Anreise) Zuschlag EZ DM 1 DM 193,-Urlaub 1. Classe. Für Alle Gesundhelt inclusive.

Blac abersenden Sie ehr Inven Syfgraspeld. ich interessiere mich für: Busmisen
Chubmisen
Kuren Federwalunggen Einsenden an ihr Reischlies oder: Tourist

0.46.51 Westerland/Sylt neu

App. Hans, strandnah ab 1. 6. 84 noch 1- 2- + 4-Zi. Why. frei. Hans Sjiphoem Dirksst. 58, 2280 Syt. Tel. 04651/38 04

Bayern Suga Sommerforien im
DORINT Inzell/Obb.

1-2-und 2-Ram-Ap to 2 his 5 Per. In neurobuse
DORINT-Statehaus in large/Obb (Fight 15 4 1904)
Godle Komfort-App mit TV Balton, Secton Hallenhad
mittages 150 mil females. 2-Pers.-App. 1 Weeke at 425, 5-Pers.-App. 1 Weeke at 825.

Dorint Larchenstr. Bel Oberammergen Komfort-Ferienrohmung, 100 m², Frelbad, Sauna, Sotarium offene Kamine, bis 15, 5, noch frel.
Tel. 08822/585

Oberstdorf/Aligas Perienwhg. m. a. Kft., Toplage, frei. Tel. 0 24 21/4 38 88

Schliersee – Obb. Schlotsoc — Offic.

Ski-Alpin, Ski-Langianf, Eisetadion,
konf. Fertenwhen. mt. Ericer sowie
Atelierwhgen. — Neubau beste Lage —
Seenäke — alle Kureinricht. i. unmittalb. Nike f. 3–4 Pers. je cs. 65 m²
noch Termine frei.

11. Wetti. 8142 Schlotsoc. Porjolistr. ic
Tel. 08026/46 81

Oberstdorf/Aligāu App. 4 Pers., 07 11/34 5 23 11

Erick. Landbe. Buyerischer Wald, Wintersport/Wandern, beste Lage u. Ausst., Kam., DM 80,- tgl. T. 04532/ 83 63

معربيتين بيان بايان ويداخ مرا<del>كسيو بأركان بالويثين بايكسان بايكسان والمركب</del> بالبكاريات

Westerland/Sylt

App. 1, 2-3 Pers. u. Găstezi. 1, 2 Per: Tel. 04651/25480 Sylt Komf. Perienwha: f. 2-6 Pers. Sylt Farb-79, Geschirsp., Tel., Schwimmb./Sams., Tel. 04106/44 57 Sylt/Süderheidetal

ectdschhs., 5 Pers., P-TV, Tel., 8 md Ostern frei, Tel. 0 55 34/24 24. Luz. Fartanopa, m. allem Kounf. Insel Sylf/Westerland, ganzjähr. z. verm. 46 m. Unferkunft bis zu 4 Perz., pro Tag je nach Salson 100,- bis 120,-Tal. 0231/71 50 06 ab Montag

Ostern in Tinnum/Svit Komf. Appartements in rubiger Lage Tel. 04651/222 40

Ostern in Westerland/Syll Komf. Appartements in rubiger La Tel. 04651/222 40

St. Peter-Ording 4-Pers.-App., Meeresbl., TV, Tenn zu verm., T. 040/656 12 72

Komt.-Fewo., 3 Zl. f. 4 Pers. bis April frei. Tel. 04976-164

**Garmisch-Parteniarchen** 

Ferienwig, f. 2 Pers., Wo. Kd. m. TV. Schl'zi u. Bad, p. 7g. DM 65. -, Kurts-ze DM 1,70, zasitzi. DM 5,- f. 1 Kind, Endreinig, DM 39. -, Asr. nach 18 Uhr Tel. 08821/7 12 12

Garmisch-Port. Neu erbaute Komf. Ferienwohnungen, rah. Lage. 2–5 P. J. Ostler, Gästehaus Boarlehof, Bran-hausstr. 9, 7eL 08821/506 02

Oberaligão
Feries-Appartement für 2-3 Pers. in
bester Lage (Oberstdorf 9 km) noch

frei. Tel. ab 18 Uhr 06321/832 39

Germisch-Purtsakirchen, Komfort-Ferlenwohnungen, 2-3 Perz., Neu-ban, beste Lage. Tel. 08821/49 87

Inzeli/Oberbayers

Ski-Alpin, Ski-Langiani, Eisstadion, Ferienwing., behagi., rustik., 82-104 m\*, 1-2 Schladzi., Wohmi., Banernst., Kil. m. Gesch.-Sp., Bad. TV-R., gr. Balt., Hobbyr., Tag 50-35 Dif., Tel. 08247/23 35, 8221 inzell, Hotel Post + Bans Rochus

Forisawing, in Fichialgebings cine separate f. 4 Pers. und zwei m. gemeinsamer Kz. L. 4-10 Pers., San-na I. Hs., Garagen, rub. Lage, Tel. 09239/12 15

Nordseeinsel Amrum Kft-Ferienwhg, ab 1. 3. frei. Tel. 0 46 37/83 32 SYLT - VERMIETUNG KUECHLER, 2288 Westerk

Amrum/Süddorf Appartements und Ferlenhäuser frei Bine Bildprospekte anfordern – Fried richstraße 9 – Telefon 04651/75 77

Amrum, Ferien-Kit-Whg, fret, NS ab 60,- DM pro Tag bis 6 Pers. Im Som-mer noch Termine fret. Tel. 04323/ 38 36 od. 44 33 Langeoog Syft
ist bei jedem Weiter schön, Hübsche
FEWO für ihren Herbst- und Winterurlaub, Ein preisglunstiges Eriebnia,
das Sie einnal kenneniernen sollten,
App.-Verm. Christiansen, Alte Dorfstraße 3, 2290 Tinnum/Syft, Tel.
04681/3 18 86 Komfort-Ferienwok

Ostsee

Schwingsh/Same, ab sof. m r .m. Tel. 04503/729 98

Ferienhaus Elbblick Striow, Tel. 030/365 65 11

auf dem Bauernhof mitten im Odenwald, ha unberührten Sensbachtal, wo der Wald noch ge-sund ist, eig. Quelle u. icyll. Bach, mod. u. freundl. einger. Fawo. ab Dit Tel. 06068/12 76 od. 29 14

Tel. 04321/455 80

Westerland 3-Zim.-App. frei Tel.: 02371/2 31 16 Norderney Kft.-Ferienwhg. 2-6 Pera. Parb-TV, Loggia, Lift; Sauna, Meer-wasserschwimmb., Tennis, HS 180.-K NS 120 - DM Tel (

Ferienapp's, behagi. Ausst. m. Sou-neuterusse. Fordern Sie bille unse-rum Prospekt zs. 2290 Wesberland, PL 1627, od. 04651-25150 od. 23365 Hardsee-Ostfriest: Kur - Sport Konf Kinker-Fil bis 5 Pers. 3 Z. ZH, Garage, Garten, v. Privat 0611/ 65 93 97

Sylt-Westerheide/List

Komfortable Ferienwohnung frei. Tel. 04421/849 92

Westerland/Syft 211 vermicken, ustige Lage, max. 5 Betten. Tel. 0621/10 01 86

mmerferien an der Ostsec Ser 40,000 per großer Perit, ein alter Hanneste und deutste Ann. Hänner: Der seinen Fernen-Deutställ in Fernen, Sir 2-7- fer den Hänner: Der seinen Fernen-Deutställ in Fernen, Sir 2-7- fer den Fernen deutständen ber deutständen bei deutst 490,- m 1.050, Dorint Tel. 0 45 44-611

insel Fehmara, scirwed. Holzhaus bis 5 Pers., Tel. 04104-4995

Verschiedene

**Berlin-Besucher** i-Zi-Appartements in Idyll rubige: Seelage ICC- und Ku'damm-18hie zz

Restnerierte Mitte ein Rubesitz, Wochanend- oder Ferlandenist langfristig zu verpechten. Anestatung: Riche, Wohnzum, 2 Schleftung, 2 Duschen, 2 WC, Pußbodenheizung, Nebeuräume. Standort: Alleinlage im Emstand, Ortsmille l. km, 40 km, 2, Antob. Osnabrück. Mietpreis; DM 1400, monstich. Keine Makkenstöhren.

Telejob: Saustanskonsten. Telefon: Samstag/Sounting 05900 649, ab Montag 0591/832 35

Winter- E. Sommorudoub 1. S. Schö. Fewo. im Hechschwarz-wald u. Calempon/Obh., g. T. m. figi-lenb. u. Sama, v. Priv. z. verni., Tel. 07021/596 46

191- $\beta_{4,2_{4,\alpha_{2,1}}}$ 11.4 Brische, 3.72 126-4--

'Intensi

and En

MHOC

er es est

- 17 Box

emerce!

ed Akupu

\*\*\*\*\* 3.

. 

### 

#### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt Arzi für inn, Krankhelten (Ermäß. Vorsalsonpreise)

im bituee, Herz and Kreis-LIR. Alie 21: m. Bad oder 3289 Bad Pyrmont - Schloßstraße 9 - 25 0 52 81/40 81



gen. Ergometrie, Check up: Erreittung von Rietkotskopen, Medizinische Bilder, Moor, CO<sub>2</sub>-Trocken-cested, Messacen, Kneloo.



Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin zum Beispiel: Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof.

Wir senden Ihnen kostenlos:

Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Proi. v. Ardenne, Homöopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostrormen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimm-bad 30 °C. Saunaanlage, Solanum, modemster Wohn-und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor- und Nachsalson.

RECENA 8788 Bad Brücke nau 5inntal 1 Tel: 09741/5011

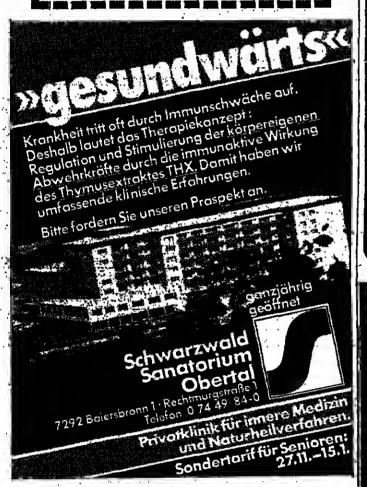

terland

Tel: 02371231

terenwig Mile Lift, Sam B D., Terria His E Tel INDET

stsee

Fahranda Andrews Andre

Zelitherapie Privatärzti. Ilkenberg-Institut and Zelitherapie Privatari. Ilkenberg-Institut and Zelitherapie Privatärzti. Ilkenberg-Ins

SANATORIUM KURKLINIK BAD BERGZABERN Am Wonneberg 9 - Telefon 06343/20 21 - Telex 4 53 475 Alles unter einem Dach

Korbeugung und Nachbeitundtung aller innernen Erkrankungen. Check-up, lachszüliche Laitung, individuelle Behandlung, umbesande Disprostik, auto-penes Traning, Abmagenmaskuren und schmackhalte Diston, Hallenbed, Ten-nispietz, medizinische Bakterabicilung, Lift. Pauschalkuren, beihiltetähig

direkt am Kurpark, sehr ruhige Lage, Hotels

ber Durchblutungsstorungen Leistungsabrail, Migrane, Gebachtnisschwache Arzt im Hause, moderne Kneibp- u. Regenerationskuren, soest Abhabmekost aile Diafformen, große Kurmittelabtigi, Krankengymnastik, Sauna, Hallenbad 30. Sonnenhimmer u. Banke, Hauspitospekt, Vollpension 77, 87,-Tag, Krankenkussenzuschuß nach § 164 a RVO beihilfefahig nach § 30 GewO 4505 Bad Iburg - Postf. 1240. Telefon 05403:403-1

#### ASTHMA-KLINIK NAUHEIM

**Asthma — Emphysom — Branchitis — Herz/Kreisla**uf

"Sonnenhof" Bad Iburg — Teutoburger Wald

allargologiache Diagnostik, Entwöhnung vom Aerosol-Milibrauch – Einsperung von Cortison-Priliparatien, Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitistion.

Kurpension Sanstorium "Haus Wolfgang" (Arzt im Hause) Inter individuatier fachäzzilicher Betrauung, Rekonvalessanz und Erhotung nach Isrzinfarkt und allen Gelenk-Operationen. Vollständige medizinische Bäderzbtei-ung im Hause, Bewegungsbed. NEU: Thymuskuren. Trime-dich-Raum (auch Bodybulliding). Haupfhaus mit Fahrzhuft. Alle Kassen. Brite Prospekt anfordern. Bes. W. von Fancka, 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/39 11

#### KLINIK AM SEE seit 30 Jahren

Privaturanta-nassant, 2032 begertana i del trememeren - 191901 U4/43/2 25 Patlenten, 3 Ärzte (Psychiatrie, Neurologie, Psychotherapie. - Aligemeinnediz Psychotherapie. - praid. Ärztin, Neturbeitverfahren), 1 kila. Diplom-Psycholog



#### Gesundheit ist nicht alles aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Gesundkuren in Bad Sassendorf.

In attraktiver ruhiger Lage direkt am Kurpark befindet sich die Kurklinik Wiesengrund, ein gepflegtes Heus mit persönlich behaglicher Atmosphäre.

Alle Zimmer sind mit Dusche, WC, Balkon und Telefon ausgestattet. Preis p. P./Tag Vollpension bzw. Diätkost DM 90,-, zuzüglich ortsüblicher Kurtaxe, Kurmittelkosten je nech Verordnung, Arzt- und Laborleistungen pauschal pro Tag DM 20,-, alternativ Abrechnung nach GOA möglich.

Eine balneo-physikalische Abteilung befindet sich im Haus. Behandelt werden alle internen Erkrankungen.

- Schwerpunkte der Behandlung liegen bei
  - rheumstischen Erkrankungen Herz-Kreislauferkrankungen
  - Migrāne
  - vegetative Dyaregulationsstörungen Schlafstörungen

Obergewicht Die Betreuung der Pat. erfolgt durch Ärzte, Psychologen,

Diätassistenten, Bewegungstherapeuten, med. ausgebildetes Schwestern- und Badepersonal. In Verbindung mit phys. und balneolog. Anwendun-

KÖRPER- UND OHRAKUPUNKTUR

ärzti, verordnet und engewandt. Indikationen: degenerative WS- und Gelenkerkrankungen, Migräne, Neuralgien, Kopfschmerzen, fkt.

Störungen bestimmter Art, Heuschnupfen. Auf Anfrage senden wir Ihnen gem unseren Heusprospekt zu.

### Kurklinik Wiesengrund

Berliner Straße 100 · 4772 Bad Sassendorf Telefon (02921) 5021

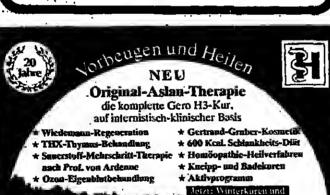

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark, ärztl. Leitung VP ab 99.- DM

Fordern Sie die Information über die Kassen- und Beihilfefähigkeit unserer Kuren an

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland 5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark - Tel. 02758/313 Aufleben auf Hohelese



2

#### 3280 Bad Pyrmont Komfortables Haus Beihillelähig gemäß § 30 GWO Nilhere ausführt. Informa

Hasenpatt 3, 22 05281/4085

Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber, Stoffwechsel, Rheuma, Bandscheiben, Geriartrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diat und Fastenkuren, Pauschalkuren, Badeabteilung, Pyrmonter Mc bteilung, Pyrmonter Moor. lellenschwimmbad 30°, Sauna. Alle Zimmer Bad, Dusche/WC, &

#### Kneipp-Schrothkur

Senioren-Ferien

Bronchitis

**Kur-Ferien** Herz-Kreislauf, rheumat. Formenkrels, Managerkrankheit, Übergewicht. Alle med. Anwendungen in geschmackvoll eingerichtetem Haus. Sole-Schwimmhad 32°. Zimmer mit Du./WC. Amtstelefon u. Radio. Übernachtung mit Prühstücksbüfett ab DM 52.-. Bis 1. März 10%. Rabatt. Kein Kurzwang. Beihilfefähig! Bitte Prospekt anfordern:

Kurklinken Dr. Wagner. 7595 Sasbachwalden, Tel. 07841/64 31
(Nähe Baden-Baden und Straßburg)

#### Herz/Kreislauf

- indiv. ărztliche Betreuung Pauschalkuren, keine
- Anschlußheitbehandlung nach Herzinfarkt sowie Asthma bronchiale
- zusätzlichen Kosten 39 m² großes Appartement

Asthma



Fordem Sie bitte unseren Informationsbrief a Ostseekurklinik Holm – an der Kieler Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02



#### Graether-Sanatorium

Atem-Regeneration Heilung-Erhalung Harmonie-Lacto-Vegetabile Vollwertkost-Kultur Entschlackung Personliche Betreuung

Naturheilverfahren, Chirotherapie Naturheitserfahren, Chirotherapie Zeittherapie, Sauerstoff-Mehrschrin und Kurztherapie nach Ardenne Dauerbrause, Hallenbad Badeabteilung, Lymphdrainage Bewegungstherapie, Fastenkuren Große biologische Gärtnerei

eit 30 Jahren

## Bart - Sanatorium St. Georg von MALLINCKRODT K.G. Fachklinik für innere Medizin und Naturhellverfahren

Revitalisierungszentrum - Nachsorge

Fachärztliche Diagnostik u. Vorsorgeuntersuchungen moderne Bäder-Abtellung für alle Kuranwendungen Aktive Bewegungstherapie -Hallenschwimmbad 30 Grad C

THX-Thymus-Frischextrakt, original nach Dr. Sandberg, neu auch in Kombination mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie nach Aslan, Sauer-stoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne,

Ozon-Therapie, Neuraltherapie nach Huneke, Homoo-therapie, Entschlackungskuren Neu: spezielle Entschlackungskuren für Rheuma und Arthritis.

Eleganter Hotelkomfort in ruhiger, ktimatisch bevor-zugter Lage, Pauschal- und beihilfefähige Badekuren. Kostenioses umfangreiches Informationsmaterial bitte anfordem von:

Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 06056/80 05-6 

#### Kurhotel Bärenstein

4834 Horn — Bad Meinberg 1, Teutoburger Wald, Telefon 05234/833/4.
ZELLTHERAPIE mach Prof. Niehuns, moderne RECERNEATIONSKUREN,
REURALTHERAPIE mach Dr. Buneke, Schröften u. HCS-Kuren (geziele,
Rewichtsabnahme), Kastopiusraa, Ozonbehandsong, Thymassautruict-Behandiung (TRUI, Fongo, Hallenhad 28°, Solarium, Sauma, Allwetter-Tennisplatz, ruh. Lage, dir. am Wald, beihilfefähig bei Schrötb- und Knelppkuren,
VP 53.- bis 70.- DM, Auf Wansch Prospekt.

Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Tel. 04154/62 11

### 



rg/Hochschwerzwald Perienhaus, 2-4 Personen Offener Kamin, Südhang Telefon 030/8 61 38 17

Hinterzerten, schöne Ferlenung 2-5 Pers. Milez, Apr., Mol, Juli Sept. n. frei, Tel. 87652/1431

Kuren - Langlauf - Wandern in Schonach/Hochschwarzw. Pewo, kourf., sonnig. dir. a. Wald, Hö. 1000 m., m. Hallenbad, Sauna, Sola-3. 84. Antr. T. 0711/74 72 59 52 21 59

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl



Die feine Art, Bier zu genießen... im Hotel

"Windenreuter Hof" in Emmendingen/Nähe Freiburg Eine Oase der Ruhe ist

dieses familiär geführte Hotel, nicht weit vom rebenumrankten Kaiserstuhl gelegen. Frische Brodukte der badischen Landschaft werden hier in der Küche zu wahren Köstlichkeiten zubereitet.

7830 Emmendingen-Windenreute Tel. 07641/7692-4086

ihr Urtaubsziel im Schwarzwald Abholung in Karlsruhe kostenfoz nt-Konditorel, Komfort für Hausgäste: Hallenbad 30 C. mil Massagedüsen, Solarien, Fit-me für Raucher und Nichtraucher. Ruhlge Lage em Wald V P. 56,— bls 72,— DM — Menü-Naturnellpraxis im Hausa Hotol-Café Gaistal, Restaurent-Ko neBraum, T.V., Aulenthaltsräume ti wahi Alle Zummer mit WC (D ner mit WC (Dusche) 7506 Bad Herrenalb (heilklimatisch) Telefon 0 70 83 / 86 79 Wintererholung zähli doppell SONDERPROSPEKT



Das Haus kultivierter Gastlichkeit mit perfekter Individueller Betreuung für den idealen Winter-Kurzurlaub.

Exzellente Küche. Oase der Ruhe über dem Rheintal (800 m ü. d. M.), in großem Waldpark, abselts der Schwarzwaldhochstraße, 15 km von Baden-Baden.

Loipen - Skilifte - Eisbahn - Rodeln In der Nähe des Hauses. Gebahnte Wanderwege. Hallenbad, Sauna, Bäder- und Massageabteilung. Gruber-Kosmetik.

Auf Wunsch: Ärztliche Betreuung, alle Diátformen (euch Reduktionskost ohne Genußverzicht). Ab Januar 1984 günstige Pauschalangebote.

Kurhaus Schloß Bühlerhöhe 7580 Bühl 13 · Telefon: 07226/50 · Telex: 781247

### Plättig-J-totel 7580 Bühl 13/Schwarzwaldhochstraße · Tel. 0 72 26/226

15 km oberhalb Baden-Baden, B00 m ü.d.M., Haus mil kultivlerter Atmosphäre, ruslikal, behaglich, angenehm. Idealar Stendort für Ski-lauf an Loipen und Pistan. Terrasse, Hallenbad, Sauna, Solarium. Unser Jubiläumsangebot: Nach der 1. Woche 10 %, nach der 2. Woche 20 % Ermäßigung. Wir senden Ihnen geme unsere Fesischrift. RESTAURANT · CAFÉ · "HUBERTUS-STUBE"

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran.



Kuren-entspannen-erholen=Vitalität schritttherapie nach Prof. Ardenne

#### Bekämpfung des Volksleidens (A siderose) durch Chelet-Therapie Med. Arzt- und Bäderabtellung unter fach Fam. Ringwald u. Winkler Med. .. 7290 Freudenstadt, Am Golfplatz arzitic Tel. 0.74 41/70.37, Posttach 580

#### NOTED SEED AND THE SWICE HOUSE FEIN - MEDERSAGESEN COLOR WILLIAM STATE OF THE STAT

#### Bis 20.5.84 zum Vorjahrespreis Informationen: Bett und Bad pauschal Kurverwaitung

z.B. 7 Übern./Frühst. u.1 Wellenbad täglich:

Privatzimmer DM 122,50 Zi. m. Du. + WC DM 171,50 Helbpension,Hotel DM 301,- (Zi.m.Du. + WC) Deiche, Watt und Meer, auch mal an die Gesundheit denken,

privat oder per Kurantrag. Modernes Kurmittelhaus. Meerwasser-Schwimmhalle, Tennis und Squash-Hallen. Fischereihafen, Stundenfahrten in See, gemütliche Kneipen - schicke Restaurants, Urlaub ohne Langeweile. Nordseeheilbad



### Strandbotel Hebenzellern

Strandstr. 2, 2242 Büsum. Vorzüglich gelegen, direkt am Deich mit eigener Brücke. 43 Kft.-Zimmer m. Bad, Ferns., Tel., Balkon, ÜF DM 35.- bis 65.-, HP ab 52.-, VP ab DM 64.-. Tel. 04834/22 93

Seegarten 94, b. 104, DM, Fer.-Whg. 80, b. 130,- Hauspr. Tel. 04834/2011 

PONYHOF

Reiterferien 1. Kinder u. Jugendi.
Bahn- u. Geländerlitte in Wald u. Heide. Planwagenfahrt. üb. Dörfer,
Wattritte, Fahrten zu Halbgen u. Insein. Zeiten, Lagerfeuer, Grillen,
Fahrrackouren, Gemeinsch spiel.
Reithalle, Familiäre BetreuungProsp. amf. Fami Ingwersen, 2255
Langenborn/N-friesl. (94672-373 od.
1300. Anch Schulklassen

FEREREE IGUGALL Winter & Frühling besonders, preiswer – für den gesunder

Tel. 04834 / 80 01

 für den gesunden
 Zwischendurch-Urlaub estaunation W. H. - de land sen de Antagé

### Kosteniose Prospekte rverwaltung 6482 Bad Ori Tel. 06052/2002 Spezial-Pauschelkurer

Das Heilbad im

Naturpark Spessart Richtig lür Kur, Urlaub,

Kurzaufenthalt.

Blologische Vitalkost Klimakteriums-Kur Wiedemann-Kur Irologische Behandlunge Tel. 06052/200

Schroth-Kur

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

## A MANUE TO THE A



And Banernhof, v. Tiere, 1 Wo. VP inkl. 12 Relistd. mit Betreuung, auch für Andänger. Plätze frei für Östern und Sommer. Ferienhof Beuermann-Schlank für immer i topilt werden Oamen u. Herrei Iv-Urlaub mit Hitz inner Trennki

Kuren, Gesunden, Wandern in der reinen Harzluft. Pension, Moorheitbed Bad Grand, dirakt am Kurpark, Kurazt, Mas-sagen, Oberherzer Frühstück, GF ab 20,-: 05327-2105

SCHWIMMEN

Das ganze Jahr such in Deutschland im geheizten Hotelballenbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Weld am 30 Mon. E. Berner 1. State 1. Sta

RHEUMA?

Moorheilbad **Bad Grund** 

### Intensive Therapie und Erholung im Hochsauerland

Unsere Fachklinik bietet optimale medizinische Betreuung durch qualifiziertes Arztetsam unter Loitung eines Internisten bei:

Bandscheibenschäden, Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen. Ischias, Schulter- und Armsyndrom, Rheuma, Herz/Kreislauf- und psychosomatischen Erkrankungen sowie Übergewicht. Regeneration durch gezielte, ärzt-

lich verordnate und überwachte Bewegungstherapie und Ernährung. Raucherentwöhnung. Ruha und Entspannung durch autogenes Training. Schwimmkurse für Nichtschwimmer. Die Klinik ist herrlich gelegen,

modern ausgestattet und verfügt

über umfangreiche diagnostische

und therapeutische Einrichtungen.

Stationäre Bahandlung im Einzel-



oder Doppelzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radio, Telefoneinschließlich medizinischer Setreuung:

3 Wochen ab DM 2.036 .--Alternativ: Kassengerechte Einzelabrechnung. Preis für Unterbringung und Verpflegung:

1 Woche ab DM 732,---,

71,50 DM - 79,50 DM pro Tag... Beihilfefähig, direkte Abrechnung der Kuranwendungen mit Kranken-

kasse möglich. Weitere Infomationen erhalten Sie

### **Fachklinik Hochsauerland**

Wilhelm Koch KG 3542 Willingen Telefon 05632/6011, Herr Slowek



Prospekte anfordern. Vomame

Geben Sie bitte wenn Sie in Ihrer Anzeige

Frischzellen Regenerationskuren

elefonischer Affruf genugt PRÍVAT-KLINIK

### **SCHUPPENFLECHTE**

wird beherrschbar durch Stoff-wechseltherspie, neueste Erkennt-nisse in der Ernährung, Entschlak-kung, nachweisbare Erfolge, ra-sche Besserung des Leidens. KLINIK BEAU REVEIL, CH-1854 Leysin, Schweiz, ärztlich geleitet, staatl. anerkannt. Tel. (0041 25)

Name Shear PLZ/Ort

die Vorwahl-Nummer mit an. eine Telefon-Nummer nennen

> Ausführliches Informationsmateral

> > Postkarte oder

:/.**V**/=:(() ZU JEDER JAHRESZEIT FERIENLAND

LUFTKURORT UND WINTERSPORTZENTRUM IND FALKENSTEIN

haus, 8372 Zwiesel, Tel.0 9922/1308 u. 2041, Telex: 69172



BODENMAIS

Der meistbesuchte Kurort des Sayerische Waldes ● Preisgünstige Winterpauschalangebote - 30 % Ermäßigung -

BAYER, EISENSTEIN

RINCHNACH - Bayerischer Wald Wo Urland noch Erholung ist. Fordern Sie unsere Prospekte an Verkehrsamt 8371 Bindmach, Telefon 0 99 21 / 25 01

Uriaub im Bayerischen Wald...
dann im Hotel HAUS AN BERG
sehr nung: komfuriabe'-herrliche Ausscht - Hallentad Stung

>> Bad Reichen (300) Sole: Bewagungshad mit Hallen - und Ereiberken (300) - Soort (Eislauf (Tonois un Schwarzen)

Idealer, preiswerter Aufenthalt,

REGEN staatt, anerk, Erholungsort im Hezzan des Beyer.
Watdes m. Ortstellen in ländt, idylle, 520-900 m ir M
Information: 8370 Verleibraent, Telefon: 0.89 21/29 29

700 m — Staatl. anerk. Erhohmgsort, Nil. Bodenmais kieales Erhohmgs- u. Ferienziel f. a. Ansprüche

bei Herz- und Kraislaufarlanden

Bischotsmais 8379 Bischofsmais Tel. 0 99 20 / 3 37 + 2 60

Urlaub a. d. Bauernhof im Landkreis Regen Sonderprospekt 8370 Regen, Raifteisenbank, Telefon 09921/10 36.

Landkreis Regen

Auf nach Bayern



haften Winter in den Chiemgauer Aipen.

ab DM BadWC, Farblemseher, Radio, Telefon incl. Frühstück pro Parson und Tag. Zusatzbett DM 20,— pro Tag.

HOTEL: I termer Weath of



BAD TÖLZ **WEISSE WOCHEN** 

7 Übernachtungen Inklusive Halb-pension und Badespaß im Alpamare (direkt mit dem Hotel verbunde ab DM 595,- pro Person ALPAMARE-WOCHENENDE

für dos ganze Jehr (außer Ostern, Pfingsten, achten und Sävester) itogs Anreise – sonstogs Abreise r Riesenfreizeltbodespoß für die

ganze Familie pernachtungen Inklusiv Frühstücksbütett und 3-Gang-Abende

ab DM 164,- pro Person dörlen wir Sie willlo Hotel Jodquelleshof Alpe Luciwigstraße 14 D-8170 Bart Tötz/Oberbo

Tel. 088 41/507-1, Telegromm: JODHOF

### SAUERLAND



Landgasthof "HUBERTUS" 5944 Fleckenberg (Hocksaverland)

Berghotel Schwardwald im Skigebiet Hocheswerla 500-800 m Hert, selv ruh ge, bequeme Wege v. Loipen ab Haus, gr. Liegegarten, eig. Frei- u. H

### 



Ferien Kur Freizeit '84 in Baden-Württemberg



Sonne ist gut Schwarzwald Klima ist besser ISL DESSET

...dies gilt für die Landschaft, abet auch für die Beherbergungsbetriebe und die Gemeinden, in denen sich die Gästetraditionsgemäß gut aufgehoben fühlen.
Doch mehr im Ferienkatales-Schwarzwald
(70 Seiten u. Farbfotos). Kostenlos erhältlich beim
EVX. Schwarzwald, 7800 Freiburg. Postf. 1660.
Telefon (07 61) 3 13 17. btx\* 423

with Se

\$ 270 List

gar a de Spinio

1. 25 7

4:27.

Charles ....

.....

MEISE •

SECTION OF

tr: ----

State of the state

prachk

Prairiement er

Jehi Bombe

Section .

Weltweite

26-

iss s

Neckarland-Schwaben aktiv – preiswert – erbolsam



Burt - pressveri - ettessam

Bunt bebilderte Reisenmagazine '84 © Schwilbische Alb

Cliebliches Taubertal/Neckar-Hohenlohe-Schwilbischer
Wald © Neckartal-Odenwald/Weinland zwischen Rhein
und Neckar, sowie Informationen über Hobburfaub,
Wandern, Kuren, Städetouren erhalten Sie Aostenlos bei
FMM, Neckarland-Schwaben, Wolfhausstr. 14,
7100 Heilbronn, Telefon (0.71.31) 62.90.61 Bodensee-Oberschwaben Ein See, drei Länder, tausend Möglichkeiten Alles über diese berrliche Landschaft vermitteit Ihnen der neue Ferienkalalog Bodensee-Oberschwaben.

Diesen Katalog und weite Spezialschriften erhalten Sie kostenkes beim

#### 



das Zugspitzdorf Auskunft und Prospektmaterial Verkehrsamt: Postfach 21 8104 Grainau, Telefon (08821) 81281

Hotel Wittelsback, Garmisch-Parteekirchen Ein sehr komft. Hous m. schönen Räumlichkeiten, I. ruh. Lage i. Kurparknähe (200 m). 1. Koteg., 100 Betten, olle Zim. m. Bod/WC. o. Du./WC. die meisten m. sonnigen Südbalkonen u. Zugspitzblick, Ausgezeichrs. Küche, Hallenbac (28 °). Sauna, Sonnenternase, Tiefgarage, Wochsmartangem.: (7 Nächte) Halbpens. p. Pers. 7. 1, -4. Z. u. 17, 3, -1. 6. Doppel/Bad DM 536., Doppel/Du. DM 476,-4, 2-17. 3. u. ab 1,6. Doppel/Bad DM 645.- Doppel/Du. DM 575.- Vollpensionszuschl. DM 126.- U/F ab DM 62.- Besitz, u. Leit.: P. Obexel. Pf. 507, 81 Garmisch-Parteek, 08821/53096, Telex 59668



nit M.C.G., Mahendad. Sauna + Solarium. Runige Lage im Kurzen-nuschale. HP ab OM 679 - . . . . bis 20 04. 1984 Tel. 0 86 51/50 11.

Rottach-Egern/Tegernsee

Kursanatorium Dr. Mack 8232 Bayer - Gmain, Reichenhaller Str. 20, Tel. 08651/6 t041, ruhige Lage, Hallenbad alle Kurmittel im Hause. Beihilfefahig. Prospekt anfordern nformationen, Kurverein, 8230 Bad Reichenhall, Telefon 08651-1467



Neues Aparthotel Nähe Zentrum Ro-neues Aparthotel Nähe Zentrum Ro-hender Strate Personen. Son-derpreise vom 7. 1.–31. 3. Z. B. 1 Woche für 2 Personen ab 315.– DM. Prospekt u. Preigliste aufordern. LEDERERHOF, Schwalghofstr. 89, 8130 Tegernsee.



ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

217 001 777 asd



e exclusive private Ferienwelt für SII Allienbed, Tennishalle, Squash - Haller Kagelbahnen, Kindergsmen etc. † Tennis - + Shiwochen (CIS) † † Schlänkheitswochen ab Fr. 920 - † † Schlänkheitswochen †

AVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA

AROSA Graubia "Rothornblick" Die Top-Apparie ments bis 6 Personen, Großes Hei lenbad, Tennis- und Squash-Hallen Telefon 004181/31 02 11

Frühling am Lago Maggiore/Ascona neues Kft.-App., 2-3 P., herri, Logg., Panoramabl., 8000 km Gart., 18 m Pool, Kii, m. Spilin., TV, Tel., Gar., £ anspr., Gäste, T. 62(25/158 86 od. 25 95

Leuterbeide – Winterspertzestwer – 1500 m. Komf.-Perienwhg. f. 5–6 Pers. m. Kamio, TV, Geschitzspiller, khlifte u. Langtauftoipe v. d. Tiir, Kisbulan, Hailenbed, Tel. 080/ 401 62 90/432 20 03

Tessin Luganer See Lavena/Ponte-Tresa 3-Z.-Kft.-Whg., 90 m², 3 Bt., Logg., Dachterr., Liegew. u. M. Strandhad, Garage, 77, Radio, keine Tiere, hiei-pe Verkehrssträße, sehr preisw., Y. 040/644 83 16

TESSIN BEI LUGANO Komf. PeWo., 4 Pers., Kamin. TV. Tel., Spilimasch., Terr., Pool, Sauna, PKW-Platz, priv. Y. 02161-64 00 88

TESSIN/SCHWEIZ Am Lago Maggiore je 3 Fwhg. mit Seeanstoß, Segelboot, Sauma u. gr. Garten/Teunis u. Hallenbad 150 m/ od. 1. Hans m. heizb. Schwimmb., 1-8 Perz.MSTr. 35, Mai 58, Hocha. ab 132, Fr/Tg. App. Prosp.: 904193/ 61 19 33, R. Ebbecke CH 6874 Vira

Südschweiz Federalisten, bengolows und revolutingen on Legane-Sen. Preis ab 17. DM pro Person. Antrogen Bettramini M. D., via Cisert 6, CH 6900 Lugano (Rückpono)

Reiseanzeigen

helfen mit. Urlaub. Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT AM SONN-TAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.



diches Erstklesshaus für vergnügliche Winterlerien. 

Thre Gastgeber: B. - C. Josier - Tel. 0041/81/74 17 55

Schneesicher vom November bis weit. in den Mai hinein



ing im Tessel — LAGO MAGGIORE RONCO s/Ascena and PORTO-RONCO in komf. Ferimmenhungen oder früuschen direkt am See oder erhöht am Berg, Ruhige, aussichts-reiche Lage, inveiten subtroptscher Vegetation Auch Zimmer mit Frühstück – Anfragen ber. Fam, Berb, Pensiene POSTA am See, CH-803 Porto-Rosicu's. Ascons, Tel: 8051/88/35 52 37



in Beatenberg

7 Tage Obern /Frientlick (7.1.-4.2, 18.3.-14.4) str. at 315,-**499,** Aparthotel Blüemlisalp

> Zu ieder Anschrift gehört die Postleitzahl

CH-3803 Beatenberg bei Interlake Tel: 00 41 - 36 - 41 21 21

### rosa ganz sicher schneesich

Sand Hair

Weiße Wochen zu ermäßigten Preisen

Alnin - Langlant - Winterwandern - 07.01.-94.02.84 - 17.93.-97.94.84

Forsthaus Graseck

Der beste Urlaubs-Tip auch fu Sie: Es ist wieder Zeit für AROSA AROSA – wo die Sonne, der Pul verschnee, der Wintersport, die gute Launa und auch Sie zuhause

Saison von Ende November bis Ostern – besonders empfahlens wert im Januar und ab Mitte März. CH-7050 Arosa

trosa Waldhotel National \*\*\*

18. 12., Anfg. Januar bis Anfg. Februar und ab 18. 3. bis nach Ostern reduzierte Preise. W.+ E. Huber Telefon 004181/31 26 65, Telex 74 209

Beste Lage für Skifahrar und Spa ziergänger, Hallenbad (28°), Sauna. Schlemmer-Frühstücksbuffet. Bis

**Aparthotel Paradies** Komfortables Mittelklasse-Aparthotel für unbeschwerte «pera-diesische» Ferien. Hallanbad 28°, Sauna, Sonnen center, Massage, Sonnanterrasse

Studios und Appartements mit Bad/Dusche, WC, Telefon, Radio und Farb-TV-Anschluss. M. Baar, CH-7050 Arosa

Military . Ihr Langlauf-Paradies

par excellence! Verlangen Sie unsere Langlauf-Dokumentation

Verkehrzbüro Davos, CH-7270 Davos-Platz, \$\tilde{\chi}\$ 004183/3 51 35 SALES WITT WILLIAM A Davos Hotel Europe

Centidacies, Motheraumas Erschlasshaus mit Atmosphäre. Zentrale Lage neben Schatzalpbahn.
Hallenbad – Sauna – Fitnesscorner – Dencing – Restaurani –
Bar, Ferlenwohnungen. Parkhaus.
Spezial-Skiwochen.
Genamerelche Ferlen das ganze Dir. Fam. A. Flühler,

CH-7270 Davos Tel. 004183/3 59 21 - TX 74311 Davos

Hotel National \*\*\*\* Gemütliches Erstklasshotel
 Restaurant, Bar, Pianist Dancing, Kinderspielzi
 7 Tage HP ab Fr. 595.—

Für glückliche Winterferien Bes.: Fam. Albert Bachmann Tel. 004183/3 60 46, Telex 74303

holzstil. Zentral gelegen, Näh: Bergbahnen. Sonnenterrasse. Ski- u. LL-Pauschalwochen.

CH-7270 Davos Platz Tel. 004183/3 57 57

Davos

es Erstidasshaus im Arvi

**Hotel Vereina** HOTEL CRYSTAI Komfortables Erstklasshaus an sonniger Aussichtslage. Nächst Langlauffolpen und Luftseilbahn. Hallenbed (20 x 10 m), Sauna, Sonnenterrasse, Restaurants, Bars.

Sonnenterrasse, Restaurants, Bars. Vorteilhafta Januar- und März-Pausschalen Fam. Stephen Diethe CH-7250 Klosters – Tel: 004183/4 11 61, Tx 74 359

Ferien in der Schweiz. Seine Spur finden in Graubünden.



Schneesicheres Skigebiet - modemes Langlaufzentrum – Ski-und Langlaufzentrum – Ski-und Langlaufschulen – Wander-wege – Eis- und Curlingplätze – Hallenbad – Pauschalwochen.

Verkehrsbüro, CH-7504 Pontresina Telefon 004182/6 64 88 Leazerheide-Valbella

Sporthotel La Riva Das Sporthotel direkt am Skilift und der Langlauflorpe offenert Ihnen Pauschalwochen für:

ab Fr. 554.--ab Fr. 646.--- Langläufer - Skifahrer ab Fr. 530.~

Spezialprospekt verlangen. Tel. 004181/34 29 29 - Tx 74 664



Sporthotel \* \* \* Das komfortable Familienhotel Gemütliche + moderne Aufent-haltsraume. Frühstücksbuffet. Renatisraume, rrunationalisment in-staurant, Bar.
Januar, März und April günstige Pauschalwochen inkl, HP, Ski-pass, Hallenbadbenützung. Dir. H.- G. + R. Pampel Tel. 004182/6 63 31 + 6 66 33 Tx 74494

enzerheite-Valleta

\*\*\* LENZERHEIDE

Charmant – gemutlich – gut. Hallenbad, Sauna, Solarium, Massage, Fitness, Tennishalle, Squesh, Kegelbahn. 4 Restau-rants, Bar, Night-Club.

Dir. B. Theus, 7078 Lenzerheide Tel. 004181/34 1181 - Telex 74 141

SCHWEIZERHOF

Yorkesina **Hotel Bernina** 

Auch Sie sind bel uns herzlich willkommen! Vortellhatta Pauschal-Wochenarrangemants inkl. HP, 6-Tage-Skipass, Hallenbad-benützung Fr. 494.- bis Fr. 728.-vom 26. 11. - 17. 12. + 7. 1. - 4. 2. + 17. 3. - 14. 4. 84. Frühstücksbuffet. Auto-Einstellhalle

Leuzerheide-Välhella

**Sporthotel Dieschen** 

Skipauschalwochen ab 10. Dez., Januar, Marz, April, inkl. Skilifte.

Skischule, Halbpension, 7 Tage ab

Langlaufwochen 7 Tage inkl. Halb-pension ab Fr. 410.—.

Das Hotel liegt an ruhiger Lage, näha Skigebiet.

Tel. 004182/6 62 21

Fr. 530.-.

Familie G. Blaesi

7078 Lenzerheide Tel. 004181/34 12 2

Skiunterricht geniessen, im Hotel herrlich wohnen, eine Woche lang, ab Fr. 500.-11 x ab 26. 11. 83 - 14. 4. 84 Verkelæsbûro 7031 Laax Tel. 004186/2 14 23

Hotel La Palanca

Fam. W.J. Gischwend.

7078 Lenzerheide, Tel. 004181/34 31 31

Das typische Bündnerhaus mit

RANKI-CH-7031 Laax VAVAV Lirlaub wie im Wintermänd

Neues, komfortables Hotel im Chaletstil – hervorragende Küche. Top-Lage I DANIS

Stätzerhorn 20 Anlagen -- 1 Fahrausweis
 über 80 km Skipisten
 Neu: Skiliff Fadail direkt ab Parkplatz Danis/Lenzerte

Aut. Inf. Stätzerhorn Tel. 004181/35 14 50 Tel. 004181/34 38 00



Ski + Aerobic + Langlauf Januar-April Fr. 546 - pro Woche Squash Seuna Solarium Whirlogol Der Tip für Top-Farien Arena Alva, CH 7031 Laax Tel, 004186/2 01 66 Ganzes Jahr =

Skigeblet Stätzerhom/Danis Hotels, Ferienwohnungen, Grup-penungerkunfte, Camping. - Ski-

Hotefferien z.B.: 1 Woche (Halbpension+Skipass für 20 Anlagen ab Fr. 376.-Auskünfte/Prospekte: Verkehraverein, 7075 Churwalden Tel. 004181/35 14 35



HOTEL ADVLA Das Filmser-Erstdass-Familien-hotel für Sport und Erholung. Eigenes Fitness-Center mit Hallen-bad, Neu: Als Soldenells im gast-lichen Bündner Petizlerstil. Zim-mer mit Bad, TV, Selbstwahltele-fon, Minl-Bar etc.

Fr. 660.-Hotelbus zu den Bergbahnen) 7018 Films-Waldhau Tel. 004181/39 01 61 - Tx, 74160

Hims \*\*\* Hotel Segnes+Post

Altestes und berühmtes Haus am Ort mit Tradition.

Eretklassige Kulche. Gernütliche A. Klainguti. CH-7018 Films-Weldhaus Tel. 004181/39 12 81



- 7-Tage-Skipass - 6 Taga Skischule Fr. 290 – Fr. 100 – Prospektunteriac CH-7214 Grüsch

Teims hotel des alpes Das 80-Studio-Aparthotel (Hotel-vollservice). Alle Studios mit Bad/ Balkon, etc. Garni, Halb-oder Voll-

pension (auch Diät). Restaurant, Hallenhad, Sauna, Garage. Vor-teilheite Vor- und Nachsaisonpreise. Preisgünstige Dezember-Skiwa chen jetzt buchen! Dir. F. Meier, 7018 Firms-Waldha Tel. 004181/39 01 01 - Tx 74 565

Flims Schlosshotel ★ ★

Zimmer teilweise neu renovien mit Fernsehen, Radio, Telefon Minibar, Ruhiga Lage, ungezwun gene Atmosphäre. Vorzügli Küche, Salatbuffet, Hallenbad-Benützung. Günstige Amangements. C.+ H. Burkhart. CH-7018 Flims-Weldhaus Tel. 004181/39 12 45



Ich beisse Beni Fontana. Als weisse Arena durch und durch Ind skilaufen kann ich auch; schllesslich bis ich seil 1968 Skilebrer hier oben. Kommen sie mit, ich führe Sie jederzeit auf die schonste und beste Piste. lbr Beni Fontana

Ban Fontance Flims hat zwischen 3000 und 1000 Meter Hobe un

mdlich viel zu biejen: leistungsfäbige Babnen, 220 km Pisten, einladende Skibütten und Restaurants und eine Holellerie, die Gaste zu ver "öhnen verstebt!



Kur- und Verkebrsverein Flims, Tel. 004181 39 10 22

### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Das im Dezember ausgetragene London-Open" gewann der junge britische Großmeister Jim Plaskett. Der Favorit Toni Miles trat nach fünf Runden, in denen er nur 2½ Punkte erzielte, aus. Der bestplazierte deutsche Teilehmer wurde Franke (Platz

Damenindisch, Crouch-Plaskett. 1.04 Sf6 2c4 e6 3.5f3 b6 4.a3 La6 5.Db3 (Üblicher sind die Züge 5.Dc2, Sbd2 oder e3.) e5 6.d5 g6 7.Lg5 b6 8.Lh4 Lg7 9.de6: (Danach het Schwarz keine Sorgen mehr, das Zentrum soll mit 9.Sc3 verteidigt werden!) de6: (Jedoch micht fe6: 10.Dc2 g5 11.Dg6+Kf8 12 Lg3 und Lc4: geht nicht wegen 13 Se5 usw.) 16 Se3 6-0 11 Td1 De7 12.e4 g5 13.Lg3 Td8 14.Td8:+ Dd8: 15.14? (Diese unbegründete Aggressivität wird scheitern - der weiße König bleibt nun ganz exponieri!) g4 16.Sh2 Sc6 17.Le2 (17.e5 Sh5 18.Sg4: Sg3: nebst Se5:) Dd4! 18.Da4 Se4: (offenbar rechnete Weiß nur mit Lb7 19.Dc2:) 19.Dc6: (Natürlich wäre 19.Se4: De4: 20.Da6: Sd4 21.0-0 Se2:+ nicht besser.) Dd2+ 26.Kfi Dc1+ 21.Sd1 Td8 22.Kg1 Sg3: 23.fg2: Ld4+ 24.Kfi Lc4: 25.Ke1 Lc2: 25.Ke2: Dc2+ 27.Kel Ld4+! (Elegant bis zum Schluß natūrlich hātte auch Le5 vollkommen gereicht!) 28.Sf2: Del+ 29.Ke2 Td2+39.Ke3 Td1+31.Ke4 Dc4+32.Ke5 Dd4 matt.

ald Klie

13

1pen

Aus demselben Turnier bringen wir noch einen "Gruß aus alten Zeiten". Fast hätte der Int. Meister Hebden mit einer romantischen Eröffnung Erfolg gehabt, schließlich hat jedoch sein schottischer Gegner für eine Überraschung gesorgt:

Königsgambit. Hebden - Condie.

**Le4 e5 2.64 e64: 3.863 Le7 4.Le4** (Im Jahre 1943 habe ich die Fortsetzung 4.d4!? Lb4+ 5.Ke2 eingeführt, es zeigte sich jedoch, daß Schwarz besser fortsetzen kann: 4....d5! 5.e5 g5 oder 5.ed5: Lh4+ usw. Spasski hat deshalb später mein System verbes-sert: 4.Sc3!? Lh4+!? 5.Ke2 c6! 6.d4 d5 usw.) Sf6! (Jetzt besser als Lh4+ 5. Kfl!) 5.e5 (5.Sc3 Se4:!) Sg4 6, Sc3 d6 7.ed6: (Nur Ausgleich hat Weiß in dem nach 7.d4 de 8.de Ddl:+ entstehenden Endspiel.) Dd6:? (Richtig ist Ld6: z. B. 8.De2+ De7 9.De7:+ Ke7: 10.Sd5+ Kd8 und auch hier steht Schwarz gut.) 8.44 0-0 9.0-0 Sc6 10.Sb5 Dh6?? 11.Sc7: Tb8 (Vielleicht wollte er ursprünglich Sd4:? 12.Dd4: De6 spielen und merkt erst jetzt, daß danach 13.Sd5! Lc5 14.Khl! Ld4: 15. Se7+ folgen würde!) 12.8d5 Ld6 13.h3 Sf6 14.Sf6:+ Df6: 15.c3 Se7 18.Se5 Sg6 (Oder Le5: 17.de De5: 18.Lf4: Dc5+ 19.Kh2 Ta8 20.Lb3 und Weiß steht klar besser.) 17.5g6: Hg6: 18.Df3 g5 19.Ld2 Dg6 20.Ld3 Lf5 21.Lf5: Df5: 22.Tael Tf68 23.Te8:+ Te8: 24.Db7: Tb8 25.Dc6 Tb2: 26.Lc1 Tb6 27.De8+ Kh7 28.De2 Lc7 25.c4 Te6 38.Dt3!?

(Nach 31.Db3! Te2 32.Dc2: Tc2: 33.c5 ware das Endspiel für Weiß gewon-nen!) Te4 32.Dd1 Dc3 33.Dh5+ Kg8 34. Dg5: Dd4:+ 35.Khl Dd3! 36.Lg1 (Oder 36.Kg1 (3! 37.Tf3: Dd1+ 38.Tf1 Lh2+) Dd2+! aufgegeben

Lösung vom 5. Januar (Kg1,De2,Ta2,f1,Lb1,b2,Ba4,b6,c5,-d3,b2,b4;Kb8,Db3,Ta8,f8,Lb8,Ba5,b7,c6,d5,f3,g7,h7):

1,... Lg3! 2.Tf3: Tf3: 3.Df3: Lh2:+ 4.Kf2 Lg1+ aufgegeben (5.Ke2 Te8+

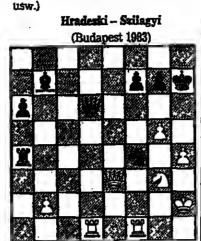

Schwarz am Zug gewann (Kh2,De3,Td1,f1,Sg3,Bb2,g5,h4;-Kh7,Dd6,Ta4,Lb7,Sf4,Ba6,f7,g7)

### Das große Kreuzworträtsel

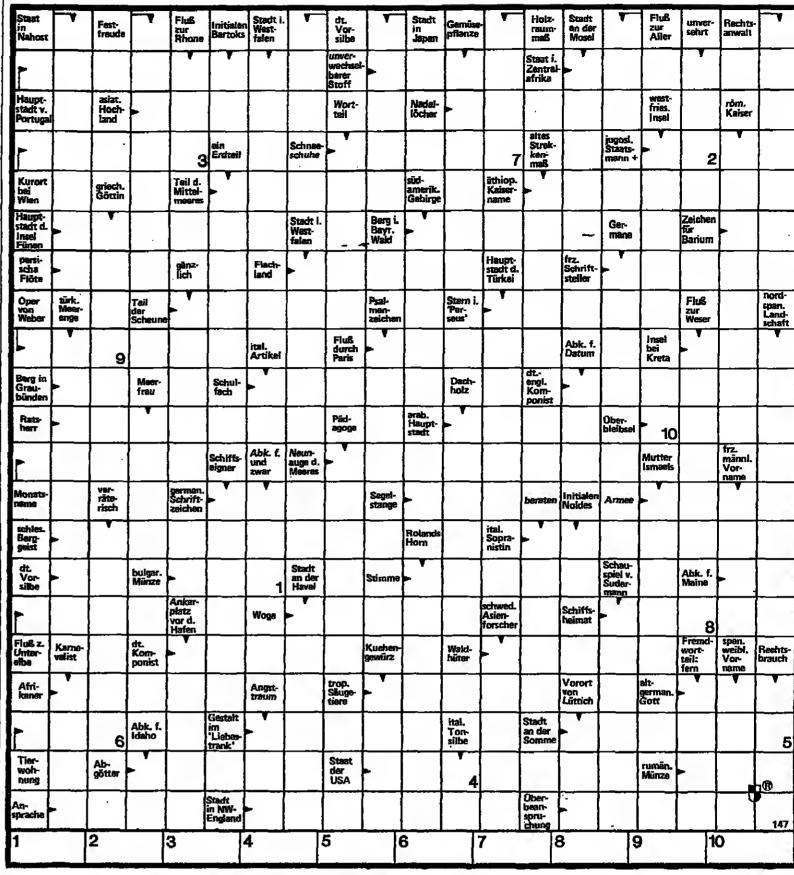

### DENKSPIELE

(30.Dd1 wäre einfacher!) Dc2 31.c5?

#### Winkel im Raum

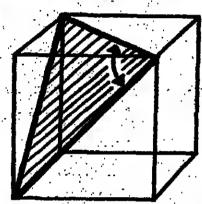

Durch einen Würfel lassen sich wie in diesem Beispiel viele Schnitte legen, die zu regelmäßigen Schnittflächen führen. Gibt es dabei auch welche, bei denen zwischen den Seiten Winkel liegen, die größer als 90 Grad sind?

#### Scharade

Im Ersten liegt Geld. Die Zweite kann man rückwärts machen. Das Ganze gefällt, denn man kocht darin leckere Sachen.

### Inhaltsreich

ecura (Sis 15 434.65

reina

Manche Worte beinhalten erstaunlich viel. Wieviel gebräuchliche Wörter finden Sie z.B. in dem Wort. Preisausschreiben"?

REISE • WELT
MAGAZIN FOR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Horrmann

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (92 28) 30 41

#### Gut belegt

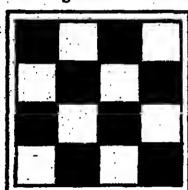

Von diesem 4x4-Spielbrett sollen zwei beliebige Felder unterschiedlicher Farbe fortgeschnitten werden. Ist es möglich, die verbleibenden Felder in allen Fällen mit Dominosteinen zu

#### Auflösungen vom 6. Januar

Knotenproblem Wenn an beiden Enden der Schnur gezogen wird, löst sich der ganze Kno-

### Gut durchmessen

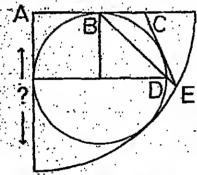

Der Radius des Kreissegmentes ist genau doppelt so groß wie die Diagonale des Quadrates. Diese Diagonale ist aber genauso lang wie die Strecke

#### Quadratisches

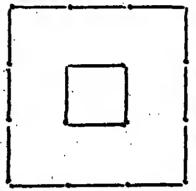

Zwei Quadrate bleiben übrig, nachdem acht Hölzchen entfernt worden

#### Wellenakrobatik

Der Wind muß die Wasseroberfläche schon eine ganze Weile "bearbei-ten", um große Wellen in Bewegung zu setzen. Diese können auch ohne Wind viele 1000 Kilometer weit laufen! Und umgekehrt braucht ein entgegengerichteter Wind eine lange Zeit, um diese Wellen aufzuheben!

#### Magischer Wahnsinn?

Von den magischen 5x5-Quadraten weiß man unter anderem, daß es mindestens 13 000 000 verschiedene Möglichkeiten gibt, sie mit den Zahlen von bis 25 magisch werden zu lassen. Wenn Knallke jede Minute eine Lösung fände, bräuchte er bei ununterbrochener Tag-und-Nacht-Arbeit länger als 24 Jahre!

### Hoch hinanf

Nach neun Jahren verirrt sich die Liane auf den Seitenast in sechs Metern Höhe und kommt erst nach vier Jahren zum Stamm zurück. Der Baum ist bis dahin 13 Meter hoch. Um dessen Vorsprung einzuholen, benötigt sie weitere sieben Jahre. Der Baum ist bis dahin 20 Meter hoch und 20 Jahre alt!

### **SCHACH**

### Aufgabe Nr. 1311 - Dreizüger

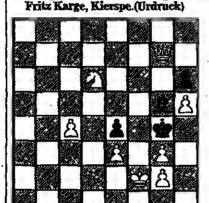

Nr. 1309 von Joseph Th. Breuer Dreizüger). 1.L:c3? c4! 2.Ke1 Lb4! -LTe5! (drobt 2.Th5) Ld5 (Hinlenkung) 2.T:d5 3.Lf2 matt. - 1.... Ld6 (Weglenkung) 2.Tg8 3.Tg3 matt. -1.... d6 (d5) - Sperrungen - 2.T:c5

### Bauernopfer in der Eröffnung Unter diesem Titel behandelt J. B.

(T:e4) B:T 3.Lf2 matt.

Estrin eine bunte Gambitpalette". bezogen auf 22 Eröffnungen. Das Buch (broschiert, 86 Seiten mit 116 Diagrammen) ist in der Franckh'schen Verlagshandlung, Stuttgart, er-schienen. Preis 9,80 Mark. H. K.

### **AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Esslingen - Skriptgirl 3. REIHE Letten - Stramin - anbei (Kfl Td8 e8 Lc2 e1 Se2 Bf4 f6 g2, 44. REIHE Latte - Garni 5. REIHE Salem - Timor - Mao 6. REIHE Yak - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Timor - Mao 6. REIHE Yak - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb8 Ba6 c3 c5 d7 e4 h6 - Selem - Vales Lb7 f8 Sb sail 7. REIHE Bihar - mobil 8. REIHE Iran - Paris - Koma 9. REIHE Tunis - Petunia 10. REIHE Interim - Untat - Peru 11. REIHE Sol - Mellorca - Ar 12. REIHE Pb Mali — Ern — Memme 13. REIHE Rosencel — Kefir 14. REIHE Regina — Schar — Ara 15. REIHE Perth - Garten 16. REIHE Samowar - famos 17. REIHE Tenor - Senat -Seja 18, REIHE Homer - Tetanus 19, REIHE Minden - Gogol - NS 20, REIHE USA - Rinnsal - Riposte 21. REIHE Sarazene - Sterntaler

> SENKRECHT: 2. SPALTE Sensationspresse - Mus 3. SPALTE Steak - Toboggan - Isa 4. SPALTE Basel - Molnar S. SPALTE Kielerin - Memor 6. SPALTE Annam - Tirana - Herz 7. SPALTE Samum - Paeonie 8. SPALTE Esther - Mieder - NN 9. SPALTE Ente - Pisa -- Seine 10, SPALTE Texas -- Stoer 11. SPALTE Satin -- Ulrich -- Gas 12. SPALTE km - Mignon - Fasolt 13. SPALTE rigoros - Karat 14. SPALTE Dinar -Packer - Torr 1S. SPALTE Vineta - Gobelin 16. SPALTE Tantal - Midas - Pt 17 SPALTE Agni - Kupfer - Samoa 18. SPALTE Marone - Athen 19. SPALTE Reval -=STADTMUSIKANT Miramare - Lunte 20. SPALTE Linolsaeure - Anlasser

### England Irland USA Barbados Frankreich Italien Spanien 32-seitiges Programm 1984: SSF-Sprachreisen GmbH 7800 Freiburg, Bismarckallee 2a 🕿 0761-210079, FS 7721544

(10ge + Amerika Reiteservi 62151/15 28 + 640/46 29 15

akreich, Mend, Holland, England chetiland, Meter Sie ein führer freies Boot, ein Urtenbespaß fü Preiswert fliegen 0611/49 52 54 Kuhele Tours, Johannesstr. 23 7 Stuttgert 1, Tel. (0711) 81 18 50

Delhi/Bombay 1650,-New York 770,- 9.V.s. Filler at Bensins, (6221) 21 93 18

Weitweite Hüge Sprechen Sie mit Spezialisten Reisebüro Sky-Tours Tel. 0611/76 28 67 od. 76 10 83 SUDAMERIKA-FLUGE Hin und ZURÜCK AS BRU/AMS sunción 2350,- Mexico 170 Santiago São Patalo L.A.F. e.V. 28 Bremen Schwachhauser Heerstr. 222 Telefon 0421 / 23 92 45 Air Ticket Service

flüge. Tel. 06403/7 16 68 BILLIGFLÜGE Tel. 0861/1 22 11 + 1 32 81

Preiswerte Flüge in olle Welt TOUR-PLAN-REISEN : 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/46 16 63

Dann Club Pacific, Cebu 68 33 34 URLAUB-NICHT VON DER STANGE Griecheniand, Sardinien, Portugal, Frantzeich, Irland, Kanaren, irz. An-tillen. Hotels, Villen, Wohmungen. Einfachbistusurids, Mitt. Inte. Charter und für Seibstiehrer. PRIVATOURS Hauptstr. 13 a 2020/Histophylika J. 2020 6393 Wehrhelm 1, 0 60 81 / 5 90 62

Fernflüge ab Beneiux z. B. Bengkok 1250., Denpaser 2095., Jekarta 1485., Manila 1755., Singapore 1386., Tokyo ab 2065.

# **RUMÄNIEN Ihr Urlaubsland**

Sommer, Sonne, breiter Strand Vorjahr! Zahlreiche Ausflugsprogramme im In-Was will man mehr! In unseren

beliebten Badeorten MAMAIA, EFORIE, NEPTUN und JUPITER finden Sie alles für einen abwechslungsreichen Urlaub: Komfortable Hotels inmitten schöner Parkanlagen, Spielplätze, Kinderbetreuung - und natürlich viel Spaß, Sport und Unterhaltung für die ganze Familie. Übrigens besonders großzügig sind unsere Ernähigungen für Kinder.

und Ausland runden Ihren Urlaub auf interessante Weise ab. Erkundigen Sie sich in Ihrem Reisebüro über Rumäniens sonnige Schwarzmeerküste. Bis bald – in Rumänien

2 Wochen VP incl. Flug ab DM 469,-

Bitte senden Sie mit weitere Informationen über Rumäni Schwarzmeerküste. Rumänisches Touris 6000 Frankfurt/M Tel. 0611/23 69 41-3 Corneliusstr. 16 · 4000 Düsseldorf Tel. 0211/37 10 47-8 S/WW

### Mit FINNJET auf Eisfahrt nach Helsinki

AUSTRALIEN

ern, Flog-Safare, Campinobile, n-Urtanb, Hotels und gibrage Geschäftsreisen und Invest-

In den Wintermonaten erwartet Sie auf der Ostsee ein einmaliges Schauspiel. Die FINNJET bahnt sich als Eisbrecher ihren Weg von Travemunde nach Helsinki: Krachend bersten selbst





sich an der Schiffswand auf und schlagen wieder auf das Eis zurück. Ein unvergeßliches Abenteuer, das Sie draußen an Deck ebenso erleben können wie in Ihren gemütlichen Kabinen.

### Helsinki - Ihr Wintermärchen

Am Ziel Ihrer romantischen Winterreise empfängt Sie Helsinki im Schneekleid.

Was es dort alles zu entdecken gibt, erfahren Sie im

neuen Helsinki-Journal. Sie erhalten es kostenlos mit unserem Coupon.

8 Tage-Reisen nach Helsinki mit FINNJET gibt's schon ab DM 584.- pro Person inkl. Übernachtungen, Frühstück u.a.

Eine **Eisfahrt** von donnerstags bis sonntags können Sie auch schon ab DM 338,- erleben. In der Zeit vom 1.1. - 12. 2. 1984 sogar schon ab DM 278,-!

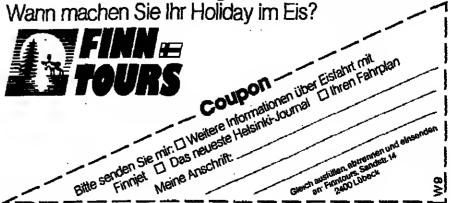

### **AUSFLUGS-TIP**

Anreise: Über die Autobahn Kaiserslautern-Saorbrücken bis zur Abzweigung Homburg an der Saar. Dann weiter über Hom-burg-Beeden nach Zweibrükken-Niederauerbach.

Preise: Im Romantikhotel "Fasonerie" (Fasaneriestraße, 6660 Zweibrücken) kosten Einzelzimmer mit Frühstück 69 Mark, Doppelzimmer 105 Mark. Ein Gourmet-Wochenende zu Zweit kostet 200 Mark pro Person. Auskunft: Kulturverwaltung der Stadt Zweibrücken, Herzogstra-Se 5, 6660 Zweibrücken.



### Zweibrücken

Nur die Fasane sind verschwunden. Aber es rauschen noch immer die alten Eichen, die Buchen und die Ahornbäume, die Ziertannen und die Trauerweiden. Melancholische Weltabgeschiedenheit liegt über dieser Parkidylle, der "Fasanerie" in Zweihrücken, in die sich einst Polenkönig Stanislaus Leszczynski vor den Kriegswirren in seiner Heimat zurückzog. Von seiner kunstvoll barocken Eremitage des Mannes, den Zweibrükkens Bürger ehrfürchtig den "Weisen" nannten, sind nur noch von Efeu überwucherte Mauerreste gehlieben.

Wo die winzige Residenz des Königs stand, wurde versteckt hinter grünen Hügeln im Park ein kleines rustikales Hotel gebaut, ein erstes schon um die Jahrhundertwende. Später entstand daraus eine komfortable Landherberge mit offenem Kamin und einem mit exotischen Blattgewächsen geschmückten Swimmingpool. Ruhig und stilvoll sind die Zimmer. Zwischen sportlichem Zeitvertreib und erholsamem Ausspannen kann der Gast wählen. Direkt vor dem Haus liegt eine moderne Kneippanlage, und auf der anderen Seite des Tals zieht sich ein

Trimmpfad durch die Wälder. Wer mehr zur Beschaulichkeit neigt. kann den Spuren des glücklosen Polenkönigs folgen. In den Ruinen sind noch der Speisesaal des Monarchen zu erkennen, der Spielsalon und die Küche.

Oh man nachdenkt über den vom Schicksal gebeutelten König, der 1756 im Exil starb, oder ob man kneippt, die Waldluft der "Fasanerie" macht hungrig. Auf der Speisenkarte stehen hausgemachte pfälzische Wurst und Spanferkel ebenso wie Forellenklößchen in Riesling und Jung-Lammrücken.

Auf einem Spaziergang erreicht man Zweibrückens drei Wahrzeichen: die Alexanderkirche, die Karlskirche und das Schloß. Im 18. Jahrhundert war das Residenzstädtchen kulturelles Zentrum der linksrheinischen Pfalz. Der größte profane Barockbau der Pfalz war das dreigeschossige Schloß mit seiner edlen Sandsteinfassade, aufgelockert von Pilastern und Balustraden. Verschwunden sind seit dem Bombardement im März 1945 die leichtfüßigen Göttergestalten auf den Giebeln. Trotzdem hlieb ein Hauch von höfischem Glanz. PETER HORNUNG



### Service: Note mangelhaft

Die Verbraucherzeitschrift "dm" hat der überwältigenden Mehrheit der ausländischen Fremdenverkehrsämter in der Bundesrepublik Deutschland ein Armutszeugnis ausgestellt. Von 61 Vertretungen, so fand die Zeitschrift in einer Untersuchung heraus, bei der eine fiktive Familie die Büros um Auskünfte über Preise, Buchungsadressen und Spartips gebeten hatten, verdienten sich ganze sechs die Note gut. 20 Fremdenverkehrsämter erhielten die Note ausreichend, 17 wurde ein mangelhaft bescheinigt und fast ein Drittel, genau 18, gelten als miserabel geführte Vertretungen.

Das Ergehnis macht stutzig. Die Mitarbeiter in den Büros, die im Land der reisefreudigen Bürger für ihre Staaten werben sollen, scheinen sich über den Sinn ihres eigenen Arbeits-

platzes nicht im klaren zu sein. Gezielte Information heißt das Stichwort. Statt die Testfamilie, wie es beispielsweise Südafrika tat, kiloweise mit Material zu überschütten oder ihr einen armseligen Stadtplan von Agadir zu schicken, eine Glanzleistung des nordafrikanischen Staates Marokko, wünschen Kunden genaue Angaben über die Urlaubsziele mit ihren Möglichkeiten, die sie besuchen möchten.

Gerade angesichts der Tatsache, daß die Touristen aus der Bundesrepublik aufgrund der wirtschaftlichen Situation heute stärker darauf achten, ihre im Ausland beliebten Devisen sinnvoller als bisher anzulegen, sollten die ausländischen Werber sich um Information bemühen. Ein weiteres Warnsignal, das von den Büros ernst genommen werden sollte, ist der Trend der Deutschen, häufiger Urlauh im eigenen Land zu machen. Um die schönsten Tage im Jahr den devisenträchtigen Kunden nicht zu verderben, sollte es auch bei den staatlichen "Werbeagenturen" heißen: Der Kunde ist König.

## Ein Paradies für Tiere: Patagonien

Der berühmte französische Taucher und Tiefseeforscher Cousteau war hier, um die Fauna auf Film zu bannen. Und auch Loki Schmidt, Khefrau des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt und Amateurzoologin, beehrte die mit karger Vegetation bedeckte, staubige und oft an eine Mondlandschaft erinnernde Halbinsel Mit diesen und anderen Zelebritäten kamen Hunderte von Touristen. Und der Magnet, der die Urlauber in wachsender Schar in diese unwirtliche Gegend Zentralpatagoniens 1500 Kilometer südlich von Buenos Aires zog und zieht, ist nicht nur stark, sondern auch durchaus possierlicher Natur: Es sind die See-Elefanten, See-Löwen und Pinguine, die sich hier, fast zum Greifen nahe,

Doch zivor kurz zu den Menschen dieses Gebietes, genauer zu den Vorfahren der heutigen Estancieros und Siedler: Die meisten kamen Mitte des vorigen Jahrhunderts aus Wales, und walisisch wird heute noch in vielen Familien in Rawson (der Hauptstadt der patagonischen Provinz Chubuts), Trelew, Gaiman und Puerto Madryn gesprochen. Denkmäler mit walisischen Inschriften weisen ebenso auf die Vergangenheit und Herkunft hin wie die Sitte des Teetrinkens. Auf sorgsam bewässerten Feldern wachsen reiche Obstkulturen. Das Landschaftsbild aber beherrschen die gro-Ben Estancias, riesige Güter, auf denen vor allem Schafe gezüchtet wer-

tummeln.

#### Ideal für Hobbytaucher und Ornithologen

Trelew erreichen Reisende nach knapp zwei Stunden Flug von Buenos Aires. Auf gut asphaltierter Stra-Be sind es noch fünfzig Kilometer his nach Puerto Madryn, einer kleinen Hafenstadt am Golfo Nuevo, Ausgangspunkt der Exkursionen auf die Halbinsel Valdés, Hier gibt es schöne Sandstrände und glasklares Wassser, ideal für Hobbytaucher, die auch noch gut dreißig Meter tief unter dem Wasser klar und scharf sehen können, Die Hauptattraktion aber sind die

Am frühen Morgen beginnt der mit einem kräftigen Picknick versehene Tourist seine Tagestour. Über den schmalen Isthmus Carlos Ameghino führt der Weg auf die eigentliche Halbinsel. Im Norden liegt der Golfo San José. Hier beträgt der Tidenhub bis zu 25 Metern, ein Rekord, jedenfalls für Argentinien. Eine kleine Insel ist dem Isthmus vorgelagert: die Isla de los Pájaros. Hier ist der größte tralpatagonien, ein Paradies für Hobby- und Berufs-Ornithologen. Vorbei am kleinen Hafen Puerto Pirámides führt die Ruta Provincial No. 3 zur Nordspitze der Halbinsel nach Punta Norte, vorübergehende Heimstatt der See-Elefanten. Die mächtigen Meeressäuger, bei denen die Männchen bei einer Länge von mehr als fünf Metern bis zu vier Tonnen schwer werden können, sind hier zahlreicher versammelt als an irgendeinem anderen Ort auf der Welt.

Besucher können sich den Tieren vorsichtig bis auf kürzeste Entfernung nähern, nur sollte man sich nicht zwischen die Kolosse und das Meer stellen. Die Tiere werden dann argwöhnisch, weil sie um ihren Fluchtweg ins Wasser fürchten. Leider sind viele Touristen den Tieren zu nahe gekommen, haben sie gefüttert und Steine nach ihnen geworfen. So mußten wir große Drahtzäune aufstellen, buchstäblich zum Schutz der seltenen Tiere", klagt Señor Gonzales, von der Provinzregierung abgestellt, hier nach Recht und Ordnung zu sehen. Denn viele Teile von Valdés sind geschützte Tierreservate. "Qué

wieder stöbern findige Touristen auch See-Elefantenkolonien auf, die außerhalb des Zaunes "wohnen".

Die Bewegungen der Tiere an Land auf dem großen Kiesgeröll des Stran-des wirken unbeholfen und langsam. Sie sind wenig landadaptiert, ihr Reich ist das Wasser. Zum Anfang des Südfrühlings, etwa im September, kommen die Tiere hierber zur Paarung. Wilde Kämpfe der Männchen beherrschen dann die ersten Tage nach der Ankunft, bis jedes "seinen" Harem mit bis zu zehn Weibchen um sich geschart hat. Jedes Männchen hat dann sein Hoheitsgebiet, und wehe, wenn sich ein Fremder oder Nebenbuhler nähert! Sofort wird der Rüssel drohend aufgeblasen, was den Eindringling schnell in die Flucht schlägt. Machismo in der Tier-

Knapp 20 Kilometer von Puerto Madryn entfernt, an der Kiiste des Golfo Nuevo, liegt Punta Loma. Im Südsommer versammeln sich hier Hunderte von See-Löwen zur Paarung. Gut 500 Kilogramm wiegen die Männchen, deren Harem bis zu 25 Weibchen in der Brunftzeit umfaßt.

Einen besonderen Höhepunkt und krönenden Abschluß stellt der Besuch von Punta Tombo dar: Südlich vom Trelew, an der Küste des Atlantiks gelegen, treffen sich zwischen September und März buchstäblich Zehntausende von Magellan-Pingu-inen. Gut 40 bis 50 Zentimeter werden sie groß, und würdevoll, doch beträchtlichen "Odeur" verbreitend, staksen diese flugunfähigen Vögel daher. Nähert man sich der riesigen Kolonie vorsichtig in gebückter Stellung, so wird man als Fremdkörper nicht wahrgenommen und kann sich zwischen den schnatternden und schwatzenden Vogeln aufhalten, ohne gestört oder gar attackiert zu werden. Manchmal scheint es sogar, als sollte man von ihnen ins "Gespräch" gezogen werden?

#### 200 Flügelschläge pro Minute

Die Pinguine verbringen einen Großteil ihres Lebens im Meer. Da sich die verkrüppelten Flügel zu kräftigen Flossen entwickelt haben, sind die Tiere dem nassen Element bestens angepaßt. Unter dem eingeölten Gefieder befinden sich dicke Fettpolster, die auch die tiefsten antarktischen Temperaturen ertragen lassen. Bis zu 200 "Fügel"-Schläge pro Minute können das Tier im Wasser auf Geschwindigkeiten von mehr als 40 Kilometer in der Stunde bringen. Will der Pinguin an Land geben, kann er sich über zwei Meter hoch steil aus dem Wasser schnellen, um sicher auf dem Felsen oder einer Eisscholle zu landen.

Am Brutplatz Punta Tombo finden sich die Paare unter eigenartig anmutenden Zeremonien, linkischen Verbeugungen, krächzenden Rufen und merkwürdigen Gebärden. Ähnlich begrüßen sich die Partner später, wenn sie sich beim Brüten ablösen oder bei der Pflege der Jungen treffen. Die Magellan-Pinguine haben! zwei Junge. Die beiden Eier werden in Erdlöchern etwa 35 Tage gebrütet, dann schlüpfen zwei wollige Knäuel aus, die von den Eltern liebevoll hochgepäppelt werden. Mit ihrem Wachstum müssen sie sich beeilen. denn im März beginnt der große Exo-dus nach Süden. HORST LIEBELT

Veranstaiter: Im Rahmen von Reisen nach Patagonien/Feuerland und Argentinien haben unter anderem folnde Veranstalter die Halbinsel Valgende Veranstalter die Halbinsel Vau-dés in ihrem Programm: Internationa-le Studienreisen Klingenstein, Windro-se, Marco Polo, Ikaros, Airtours und

Auskunft: South American Service Partner Organisation, Eisenbahnstra-Be 204, Postfach 210, 6072 Dreieich



Auf der argentinischen Halbinsel Valdés erleben Touristen Seulöwen zum Greifen nahe FOTO: ELMARENGE.



GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND Gehen Se schneil und sichter – 30 freie Angebote m. Bild werden für Sie durch unsere EDV ausgesucht. Sofortige, kosteniose Zusendung. Bitte Termin u. Personanzahl nicht vergeseen. Häuser überall in Dänemark. Dänische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963 Kongensgade 123, DK-6700 Esbierg. Durchwall 00455 12 28 55 Løkken Nordsee

Möchten Sie sich auch 1984 erholen? Dann besuchen Sie den besten Badestrand in Dänemark. Dort sind moderne Ferlenhäuser und Ferlenwohnungen für 4-8 Personen mit viel Komfort zu vermieten. Fordern Sie bitte Angebote an. Bitte geben Sie Personenzchl, Ferlentermin und besondere Wünsche an. Vorsaison bis 23. 6. und ab 11. 8. 84. 30% Robatt.

Vittrup Touristbüre

Gerda Frostrup, Elmevej 14 - OK-9480 Lekken - Tel. 0045-8-99 16 77

FERIENHAUSURLAUB IN DÄNEMARK

Einfach Spitzel Postfach 91 04 69 3000 Hannover 91 – Telefon 6511 / 40 63 22

Ferienhäuser in Dänemark m Sie kostenios unseren Fartikatalogan N° NORDISK FERIE 8 a · 2 Hamburg 1-7al. 0.40/246358 N° NORDISK FERIE

DÖNEMARK — URLAUB MIT SONNE UND STRAND

Überall a.d. Nordsee, Ostsee, Forden, Inseln – auch BORNHOLM, die Ferienperie zu allen Jahreszeiten – grosse Auswahl von schönen, idaderirezaatiFerienhäusern Jeder Preistage, Grosser Nachlass his 30/6 u. ab 18/8. Aushihrt, Katal mit Grundrissen/Fons, Freundliche, — milche Berahmu.

Jahren Sonnte und Strand, Dr. 634-84, Augyorg, 004-58-245-600

9-20 Uhr treicht, auch samstens und sonntegs, 70, 004-58-245-600



NORDSEE-DÄNEMARK

**FERJENHÄUSER** Frei fur das ganze Jaitr G. Kroger, 2 HH 54 DK-6990 Ulfborg | Kronsaalsweg 63 A T. 00457 49 15 26 | T. 040-54 28 17 ## Ferienhäurer

und Appartaments
Danemark Nord- und Ostsee, alle Jahreszeiten vom Einlach- bis zum Luxushaus, Sofort Katalog anforderni Varmietung nach deutschem Recht. P. Markvardsen, Hoptrup, DK 8100-Haderslev Tel. von Deutschland: 0045-4-57 56 76

Ferienks, m. Meereshi, Nord/Ostsee, Hs. m. kint. f. 4-6-8 Prs. nake a. Strd. ab DM 250,-Wo. Fr. Garti Neu-ber, Evaldsvej 5, DK-2870 Greve Strand, Tel. 0045/2 90 00 50 u. 20 Uhr

Direkte Fähre v. Kiel nach Langeland Wir bieten Ihnen herrliche Fenenmöglichkeiten 11 schöne Campingplätze 250 Ferlenhäuser ab OM 238,- i. d. Vor- u. Nachsai ab OM 394,- i. d. Hochsaison

Urlaub in Dänemark inseren Katalog an

torvet 1, DK-5900 Rundköbing Tel. 0045-9-51 14 44

Dänemark: Ferienhäuser Esbjerg Reisebureau Postfach 294, DK-6700 Esbjerg Rufen Sie 0 64 55/13 33 22 Ferienhaus in Dänemark am Meer preisginst. zu vermieten. Tel. 0521/88 01 99

Urlaub auf Fans, DK fordern Sie kostest, Katelog: Denibo Claus Thyssen, Tel. 9945/5/163499, 200 gets mod. od. chafecte Feries-blüsser. Wir sind Direktvarmieter, daher konkurrenzione Praise

Langelands Turistforening

Ferienhauskatalog gratis. Ständig Sonderangebote. SKANDIA, Marsweg 23

USLAJĖ IN DĀNEMĀRIK Mordsee Dänemark häuser und -App. Eurotourist - Vestkyst So Dansk Familleferie Aps Postf. 30 , DK 6800 Varde Telefon 00455/22 23 88

rienhäuser an den schönsten Stränden ir Nord- und Ostsee, des Limijords und ir Insel Seeland. Fordern Sie kostenios Ferlenhausvernittlung BERND KNETTZ Sennets, DK-7700 Thisted Telt.: 00457/98 54 66

ÄUSOT : 205

Gratis Katalog anfordern. Häuser ganzpähing frei. Nord- und Ostsee. DAN-INFORM KG. Schlesw

Dänemark ab DM 195,- Wo. Ferienhäuser, FHI Sörensen, Dorf-str. 36a, 3012 Lgh. 8, T. 0511/74 10 11 NORDSEE-DANEMARK Günstige Ofrektmietung, Graffe Ketalog DA FERIE KITOS (8.12 13.18)

**FERIENHÄUSER** DÄNEMARK

KORSÖR TURISTBÜRÖ

DanCenter Über 4000 Ferienhäuser in ganz Dänemark! rota, 16, 2 Hamburg, 1, 🕿 040 32 27 8

Mordsee, DK, Komft.-Sommer; 8 Betten, Sauna, Kamin, 90 ar 925,- DM/Wo., NS 500,- DM Tel. 0451/20 80 20

Dänemark 1984 Komfort, Ferienhöuser in allen Preis Nord- a. Ostsee, Kostenios Farbkak DAN-BOOKING Vs Kolland Postach SZ DK-6540 Krusan Tel. 180659 17 58 70

Nord-Seeland Perjenhäuser, Strandnäh., gr. Grdst., v. Priv. z. verm. Katalog üb. Horst Beckmann, Ropendorfer Landstr. 16, 2 Hamburg 20, 7. 040/48 27 45 Bornholm



Bornholm / Nexø Dueodde

Touristbüro Aasen 4 DK-3730 Nexs, Telefon 00453 / 99 32 00 DK-3/30 reaso, reperior source 77 32 w g von Sommerhäusern, -wohnungen sowie Hotel- und Pensions-ig. Vermietung von Wahnwagen. Wit helten auch bei der Schiffs-ing. Fordern Sie bitte unseren neuen Katalog an und erkundigen Sie sich nach unseren Sonderangeboten bis 31. 5. 1984.

Bornholm-Dueodde

2 Lux whingen, 80 + 110 m², Grdst. 8000 m², priv. Tennispi u. Reitstall vorh., gr. Garten, pro Wo. 1270, + 1490,-, weitere Sommerh. vorh. ab 500,- bis 1490,-Wo. Vor- u. Nachs. ½. Pra. Paul Erik Hansen, Krakvej †2, 0K-5730 Nexs. T. 0045-3-68 87 77

**Insel Bornholm** 55 Ferienhänser – schöne Lege in einem 70 000 m' großen Naturpark. Mit oder ohne Pension. Broschüre und Preisliste: MADSELØKKE DK 3770 Allinge – Dinema Tol. 00453/98 06 77

Bornholm



E2 -: -

Çiri Eranı

Acres :

Zalyl.

李生32

Z = -- =-

THE !

\$22 S. L.

S. 1851

T-1

SE 12 - 7

Antherder

Marine .

SEA THE

Secretary.

See The second

Secretary Control

The same

**AMERIKA** FLUGREISEDIENST GMBH 6000 Frankfurt 71,

Hahnstr. 70, Tel. (0611) 6666501 z. B. wöchentliche ABC-Abflüge von Frankfurt nach. DALLAS DE 1299 26. 5. 84

9. 6. und 16. 6. 84 | mg 1556 v. 23. 6.-4. 8. 84 De 1699 DETROIT CHELLING v. 30. 4.-13. 5. 84 Die 999

v. 21. 5.-10. 6. 84 Bit 1199 17. 6. 84 m 1299

v. 24. 6.–5. 8. 84 | mg 1399 30 Tage Vorausbuchungszeit und vielen weiteren Zielen Fordem Sie unseren Prospekt an, oder fragen Sie Ihr Reisebüro